

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Militär-wissensch. Verein. Wien.

Buchst. La.
Nr. 100.



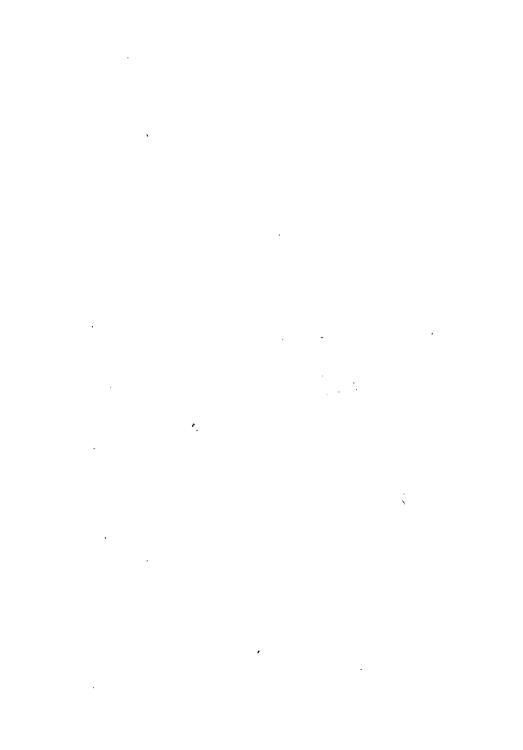

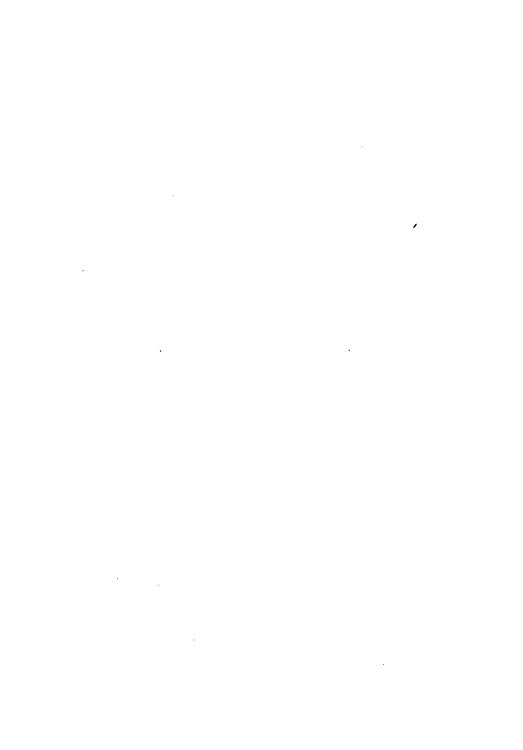

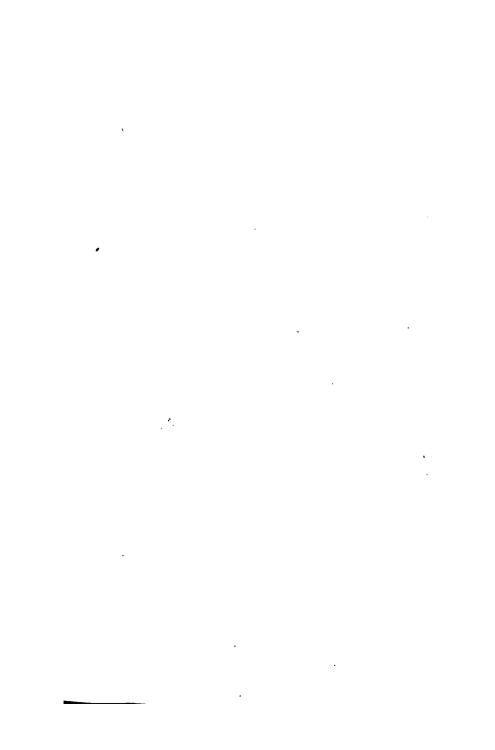

# Destreichische militärische

# Zeitschrift.

3weiter Banb.

Biertes bis fechftes Beft.

Wien, 1842.

Gebruckt bei 21. Strauf's fel. Witme & Sommer.

## Destreichische militärische

# 3 eitschrift.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium golent praestare victoriam.

Flavius Vogetius.

Redafteur : Job. Bapt. Schels.

Wien, 1842.

Gebrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

(In Rommiffion bei Braumuller und Seibel.)

HEANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 3 1971

15110

12. t- k

## Der Zug der Allierten nach der Champagne im Sanner 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Won Joh. Bapt. Ochele, f. f. Oberfilieutenant. (Mit einer Rarte bes öftlichen Franfreichs.)

Um 1. Janner 1814 hatten die verschiedenen Korps ber allierten hauptarmee \*) folgende Stellungen eingenommen:

<sup>\*)</sup> In den Beften X., XI. und XII. der öftreichischen militarifden Beitschrift 1841 murden in dem Auffat: Der Marich der Alliirten 1813-1814 über den Rhein, A. die Bewegungen der Sauptarmee bis einschlüffig 31. Dezember 1813, - B. der übergang des ichlefischen Beeres bis 5. Sanner 1814, -C. jener des VI. Urmeeforps ber Sauptarmee (Bitt= genftein) bis 7., und D. des Ben. der Infanterie Graf Barflan de Tolly mit den ruffifden, preufifden und badifchen Barden und Referven bis 11. Sanner ges fcilbert. Des Busammenhanges megen muffen bier, bei den Bewegungen der Sauptarmee in den erften Tagen des Janners, einige das VI. Urmeeforps und Die Garden und Referven betreffenden Daten theils nur furt miederholt, theils aber auch, in fo meit es die Letteren betrifft, weitläufiger entwidelt merden.

Der Oberfelbherr Felbmarfcall Gurft Schwargenberg hatte fein Sauptquartier noch ju Borrach.

Auf bem rechten Flügel bereitete fich ber Gen. b. Rav. Graf Bittgenstein, welcher fein Saupt, quartier von Offenburg nach Rastadt verlegte, mit bem größten Theile des VI. Armeetorps den Rhein bei Fort Louis zu überschreiten. Das I. ruffische Infanterietorps, unter GL. Fürst Gortschafoff, blockirte noch Fort Rebl.

Der Kronpring von Burtemberg mit bem IV., und ber Ben. b. Rav. Graf Brebe mit bem V. Armeetorps bewachten bie Straffen, welche in bem Raume zwischen bem Rheine und ben Bogefen nach Colmar führen. Der Kronpring batte fein Quartier in Mublbaufen, Graf Brebe in Blotbeim. Die Worposten tiefer beiden Korps bielten die Linie von Oult, über Enfisheim, bis an den Rhein befest. Die vorderften Poften ber Frangofen ftanden von Ruffach, über Sainte Croir, bis Neu - Breifach. Uber die alligrten Borpoften binaus ftreifte ber Oberft Odeib. Ier mit feinem Reitertorps, langs ber Rheinftrage, bis auf bas Glacis von Reu : Breifach, marichirte aber noch biefen Sag links ab, über Gult nach Bebmeiler (Quebviller). - Der Ben. Rurft Ocherbaroff, mit vier Rofatenpults. jog von Altfird, über Ebann, in bas Thal von Gaint Amarin, mit ber Bestimmung, über bie Wogefen nach Remiremont vorzubringen. -Der Oberftlieutenant Graf Thurn mar mit feinem Streifforps auf bem Mariche nach Bure.

Nom V. Armeekorps hatte die baierifche Dis vision Rechberg Befort berennt, und von der Division Beckers festen 5 Bataillons, 2 Eskabrons, mit 1 Batterie, ben Angriff auf Buningen fort, welder Plat in ber letten Nacht lebhaft beschoffen, am
1. Janner vergebens aufgeforbert wurde. — Gen. Graf
Pappenheim, mit 2 Bataillons, stand in Basel. Die Division de la Motte kantonnirte um Blotheim und
Altkirch. — Die öftreichischen Truppen, unter bem
Gen. d. Rav. Baron Frimont, lagen um Lautenbach und Cernap in Quartieren. —

Der Saupttheil des IV. Armeet orps tantonnirte in zwei Kolonnen: die Erste unter SM. Stockmaier, links auf der Straße nach Colmar; der Bortrab
in Ensisheim, die Kolonne zwischen Mühlhausen und
Mixheim; — die Zweite, unter GL. Koch, auf der
Rheinstraße nach Neu-Breisach, zwischen dem Bartwalbe und dem Flusse, bei Bangenheim und Sainte
Colombé. —

Die Infanterie. Reserve. Division bes FMEts. Baron Biandi stand seit vorigem Tage bei Montbeliard; — Die ihm vom III. Armeekorps beigegebene leichte Division Erenneville in Arcep, auf ber jenseits des Doubs von Befort nach Besançon führenden Straße. Er melbete, daß er Abends aufbrechen, und am frühen Morgen des 2. Jänners die baierischen Truppen vor Besort ablösen werde.

Das III. Armeetorps führte der F3M. Graf Gyulai von Porentrui nach Delle. Er stellte die Brisgade Grimmer, als seine Avantgarde, zwischen Blasmont und Villers, zu ihrer Unterstühung die Brigade Beigl bei Mont. Bouton auf. Der Zweck war, die Posten Clerval, wo seit gestern Major Wöber mit seinem Streiftorps stand, und Pontderoide volltommen zu sichern. Ein Bataillon war nach dem letzteren

Orte geschickt worben, welches ben Major Bober in Clerval mit 2½ Rompagnien verstärkte. Die französissche, aus Besançon gekommene, Rolonne, welche die Vortruppe dieses Streifkorps am 31. Dezember Nachemittags aus Baume les bames verdrängte, wurde in einem vom FME. Bianchi am 1. Jänner aus Montbeliard erstatteten Berichte mit einer Stärke von 3 Bataillons, 7 Ranonen und einigen Hundert Reitern aufgeführt. Ubtheilungen des III. Urmeekorps streiften im Thale des Doubs, abwärts gegen Besançon.

Das I. Urmeekorps, bes 83M. Graf Sieronomus Colloredo, maricirte von Moutier in die Rantonnirungen bei Delsberg (Delemont). Links bavon ftand RME. Rurft Ulons Liechtenstein mit bem II. Urmeeforps, gegen Pontarlier und bie Orbe, gu Morteau, Locle, u. f. m., hielt bas Chateau be Jour blodirt, und batte die Brigade Scheither (von ber erften leichten Divifion) am vorigen Tage nach Falerans porgeschoben. Geine Patrullen fanden die frangofischen Vorvosten bei Trou de Loup und l'Hopital du gros bois. Salins hielt ber Feind mit 60 Dragonern und 400 Mann Infanterie befett. Der Lieutenant Saufer von Bincent Chevaulegers patrullirte mit einem Buge nach Billeneuve, und fließ bort auf 30 aus Galins entfendete frangofifche Dragoner. Er griff fie rafd an, und machte 14 Mann und 20 Pferde gefangen.

Der Gen. b. Kav. Erbpring von Beffen-Bomburg kantonnirte mit den öftreichifch en Referven am Neuenburger Gee (Gee von Neuchatel); er felbst, mit den Divisionen Trautenberg = Grenadiere und Morig Liechtenstein - Kuraffiere, in Neuchatel und Saint Blaife, Beißenwolf-Grenadiere in Barberg, Mostig-Ruraffiere in Bern.

Der FME. Graf Bubna, mit ber 1. leichten Division und ber Linien = Infanterie = Division Greth, war auf bem außersten linten Flügel beschäftigt, Gen f zu einer träftigen Vertheidigung vorzubereiten; bamit ber Plat nicht ohne eine formliche Belagerung genommen werden könne. Diese Stadt war besonders wichtig, weil eine Hauptstraße sie mit Lyon, ber zweiten hauptstadt bes französischen Reiches, verbindet.

Die russischen und preußischen Garben und Reserven waren im Marsche über Freiburg und Basel in neun Kolonnen begriffen, deren Erste: der Hettmann Graf Platoff, so eben in die Kantonnirungen bei Altkirch einrückte. Der Gen. d. Inf. Graf Barklay de Tolly hatte sein Hauptquartier noch in Freiburg.

Der Oberfelbherr Feldmarschall Fürst Och wargenberg hatte die Absicht, die Sauptarmee so
schnell als möglich nach Langres zu bringen. Die dortige Sochebene bildet die Wassersche zwischen dem nördlischen und stüllichen Frankreich. In derselben entspringen die Marne, Aube, Seine, Yonne, — dann alle jene Gemässer, die der Saone zusließen. Über diese Flüsse führen die Straßen aus den öftlichen französischen Provinzen nach dem Westen. Sie bilden die natürlichen Operazionslinien gegen die Hauptstadt Frankreichs, und kreuzen sich auch mit vielen anderen Straßen, die aus dem Norden und Süden kommen. Der Besit dieser Höhen war für die Hauptarmee um so mehr von der größten Wichtigkeit, weil jest, im Unsange der Operazionen, noch kein sester Plaß im Elsaß gefallen.

Bar man Meifter von Langres und beffen Umgegenb, fo wurden baburch alle iene Defileen, Daffe und Ubergange ber Wogefen im Rucken genommen, welche bie Franzosen gegen . einen Frontal-Angriff mit größtem Bortheil vertheibigen tonnten. Alle feften Plate am Rheine und im Elfaß maren bann umgangen, und verloren ibre ffrategische Wichtigkeit. Die Berbindung ber Sauptarmee burch die Schweiz mit bem Rheine war um fo mebr gefichert, ba ber Befit von Genf fo fonell erreicht worden mar. Go wie die Urmee bei Cangres antam, batte fie bie wichtigfte, bei ber erften Operagion auf frangofifchem Bebiete ibr zugetheilte Aufgabe geloft. Der weitere Fortgang ber Operazionen bing von ben eintretenden Umftanden, von ben Begenbeweguns gen des Feindes und von ben Fortfdritten des fclefie fchen Beeres ab.

Um fich biefem Biele ju nabern, follten fich bie in ber Mitte ftebenden Armeetorps über Altfirch und Befoul gegen Langres vorbewegen. Der im Rhein-Thale aufgestellte rechte Flügel mußte biefen Marich beden. Bu biefem Zwede gab ber Oberfeldberr bem Gen. b. Kav. Graf Wrede ben Muftrag, am 3. Janner über Ruffach und Sainte Croir vorzurucken, und Colmar ju nehmen. Bu feiner Unterftugung follte ber Rronpring von Burtemberg an eben biefem Tage bas IV: Armeeforps bei Enfisheim tongentriren. Der &DR. Baron Biandi murbe bie baierifche Divifion Rechberg am 2. Janner in ber Blodabe von Befort ablofen, bamit fie am 3, an ben Operazionen gegen Colmar Theil nehmen tonne. Die Division Beders aber mußte vor Buningen fteben bleiben, und den Ungriff auf biefe Beftung fortfegen. - Fürft Odmargenberg wollte an biefem Tage sein Hauptquartier nach Altfirch verlegen, und das III. Armeekorps bis Montbeliard vorschieben. Der Erbpring von Bessen-Homburg sollte sodann mit ben östreichischen Reserven und einem Theile des II. Arsmeekorps (zusammen 25 Bat., 74 Esk.) in das Thal des Doubs marschiren, und einen Angriff auf die, so viel man damals wußte, mit 6000 Franzosen, unter Gen. Marulaz, besetze feste Stadt Besançon versuchen.

Der Erbpring entwickelte feine Unfichten über bie ibm vorgeschriebene Unternehmung in einem Bericht vom 1. Janner aus Neuchatel. Er wollte am 2. mit ben Divifionen Trautenberg und Morig Liechtenstein auf Travers und Verrieres marichiren, mabrend die Divisionen Beis Benwolf auf Saint Blaife und Noftit auf Marberg gingen, - am 3. mit Trautenberg und Liechtenftein nach Pontarlier. Babrend ber Erbpring bort am 4. raftete, follten Weißenwolf nach Morteau am Doubs, und Moftit bis auf einen Marich binter ibm, vorrücken. Den weiteren Marich gegen Befangon wollte ber Erbpring in zwei Rolonnen auf ben Straffen von Pontarlier und Morteau, fortieben. Burbe ber Berfuch, fich jenes Dlates . zu bemächtigen, nicht gelingen, fo wollte fic ber Pring rechts wenden, und fich ber nach Befoul marfchirenden Urs mee nabern. - Das Chateau de Jour fand er ju fest, um es durch einen Sandftreich ju nehmen. Belagerungsgefoughatte er nicht. Die in Neuchatel gefundenen Ranonen maren nur Bier- und Achtpfunder. Daber wollte ber Erb. pring diefes Fort durch 2 Bataillons blodirt laffen. -

Am 2. Janner hatte ber Gen. b. Rav. Graf Bittgenftein fein hauptquartier in Raftabt. Die

١

Avantgarbe hatte ben Übergang bei Fort Couis wirklich ausgeführt. — Zwei babische Dragoner-Regimenter (1042 Reiter) waren beim VI. Armeekorps bereits
eingerückt, und die Infanterie sollte theilweise, so wie
ihre Organistrung vollendet ware, zu dem Armeekorps
stoßen.

Bom IV. Ar me e forps blieben bie Borposten und Avantgarden in ihrer Aufstellung; bamit ber Feind nicht aufmerksam gemacht würde, und die für den nacht sten Lag bestimmte Borrückung errathe. Aber die Resferve der ersten Kolonne kongentrirte sich zwischen Ensistheim und Baltersheim, — ber Haupttheil der zweiten Rolonne zwischen Rumersheim und Blodelsheim.

Bom V. Urmeetorys tongentrirten fich die Di= vifionen la Motte zwischen Cernan, wo Graf Brebes Bauptquartier binfam, und Ufcbad, - Unton Barbegg bei Gult, in welchem Orte Baron Frimont Quartier nahm, und Ruffad, - Spleny bei Ufholg und Bartmannsmeiler. Die Division Rechberg murbe vor Befort burch RME. Bianchi abgeloft, und marfdirte noch bis Goppe le bas. - Den Borpoften bes V. Armeetorps gegenüber ftanden einige Sundert frangofifche Reiter in Pfaffenbeim, Berlisbeim und Gainte Croix. &ML. Unton Sarbegg ließ, von Ruffach aus, bie bei Pfaffenbeim ftebenbe Reiterabtbeilung angreifen und vertreiben, jog fich fobann nach Ruffach jurud, und die Frangofen befetten Pfaffenbeim wieder. - Das Streiftorps bes Oberft Ocheibler rudte, jur Beobachtung bes Cautenbacher Thales, nach Bubl. - Das Streifforps bes Oberftlieutenants Graf Eburn hatte in ber Nacht vom 1. - 2. Janner Bure burch einen Bug Sufaren befeten laffen. Um Morgen ructe

bas gange Streiftorps dort ein, und fcob Poften auf ben Strafen von Befoul und Lureuil vor.

Bom III. Armeekorps, bas in feinen Kanstonnirungen fteben blieb, wurde aus Delle ein Infansterie = Regiment, zur Unterftugung ber Bortruppen in Arcen, nach Montbeliard geschickt.

Das I. Urmeekorps marschirte nach Porentrui, und das II. sammelte sich um Morteau, zur Borrückung für den nächsten Tag. Die Blockade vom Chateau de Jour wurde bis auf 2 Bataillons verstärkt, deren Leitung der Oberst Graf Leiningen übernahm.

Der FME. Baron Bian di hatte am Morgen bes 2. Jänners um sieben Uhr die Ablösung ber Division Rechberg in der Blockade von Befort vollzogen, und sein Quartier in Basoncour genommen. Zur Einschlies gung wurden die Infanterie Reserve Division und Tekadrons verwendet. Die leichte Division Crenneville stand auf Vorposten zu Isle sur Doubs, Urcey, her ricourt und Chalonvillers, und schiefte auf der Straße nach Besoul Patrullen bis Lure.

Der Erbpring von heffen-homburg tam mit ben Reserve-Divisionen Trautenberg und Morig Liechtenstein, auf bem Marsche gegen Pontarlier, bis Ferriere be Neuchatel, und ließ bieselben bie Kantonnirungen in diesem Orte, dann in Travers, Rochefort, u. s. w., beziehen. Die Division Beißens wolf kantonnirte zu Saint Blaise, Nostit in Narberg.

— Bor ihm stand ber Gen. Scheither in Billafans, ließ gegen Fallerans und Salins streifen, und unters hielt die Berbindung zwischen dem II. Urmeekorps und der I. leichten Division. Mit dieser verließ

FMC. Graf Bubna am 2. Janner Gen f. In biefer Stadt blieb ber Ben, Baron Bechmeifter mit 3 Bataillons, 2 Rompagnien und 14 Estabron Sularen. Er beobachtete fomobl Savoien, als bie Wege über ben Bernbardsberg und Simplon, welche ber im Ballifer Lande zu Gitten (Gion) aufgestellte Oberft Baron Simbich en ichmach befett batte. Ben. Bechmeifter erhielt auch ben Auftrag, bas bie Strafe an ber Rhone nach Epon fperrende Fort de l'Ecluse zu erobern. - Bubna ructe an ben Sug bes Jura, und zwar ber Oberft Graf Bichy mit ber Avantgarbe (4 Romp., 4 Est., 1 Batterie) über Ber nach Saint Claube; Die erfte Rolonne unter Oberft Benczet (3 Bat., 1 Romp., 1 Batterie) nach Saint Laurent; - Die zweite unter Ben. Rlopftein (6 Bataillons, 1 Batterie) nach Gaint Cerques, endlich Oberft Bieland mit 4 Estadrons, 1 Batterie nach Mion. - Bubna follte am folgenben Tage biefes Bebirge auf ber Strafe nach Dole überfcreiten, Moren und Saint Caurent erreichen und bann, als außerfter linker Rlugel ber Sauptarmee, an ben Operazionen berfelben wirtfamen Untheil nehmen. Das Korps-Quartier fam nach Rolle.

Die ruffifden und preußischen Garben und Reserven setzen ihren Marsch nach Freiburg, Lörrach, Basel und Alttirch an diesem und in den nachften Tagen fort. Graf Barklaps Quartier kam am 2. Janner nach Mullheim. —

Der Feldmarfchall Fürft Ochwarzenberg hatte am 3. Janner fein hauptquartier nach Altkirch verlegt.

Bom VI. Armeetorps führten am Morgen bie Reiterei und Artillerie, bann auch bie 4. Infanterie=Division, ben Rhein-Übergang aus. Die Forts Louis und Elsaß wurden eiligst ausgebessert und zur Berstheidigung hergerichtet. Es wurden Suffelheim, Schiershofen, Gelg und Drusenheim mit Truppen belegt, ober mit Posten versehen.

### Befetung von Colmar.

Das IV. und V. Armeekorps ruckten gegen Colmar vor. Der Gen. d. Kav. Baron Frimont hatte mit Anbruch des Tages die Division Graf Anton Harbegg vor Ruffach in Kolonnen aufgestellt. Die Division de la Motte schloß sich derselben an. hinter ihr stand Gen. Elbracht mit den baierischen Chevaulegers. Die Division Rechberg sollte von Sovpe le bas nach Sult eilen, um sich dort als Reserve aufzustellen.

Um halb neun Uhr stand Gen. Geramb mit seiner Brigade vor Russach, hinter ihm das UhlanenRegiment Schwarzenberg. Das 3. Jäger-Bataisson ging über Munheim, und sollte die Wälber durchstreisfen, auch rechts die Verbindung mit Oberst cheibler erhalten. Dieser rückte, mit 2 Jäger-Kompagnien versstärft, von Bühl über Munnweiler an der Osseite des Waldes vor, und hielt rechts die Verbindung mit den auf der Straße marschirenden Würtembergern. — Die Division Spleny stand, als Reserve, auf der Straße; hinter ihr die Posizions-Batterien. —

Das IV. Armeeforps führte ber Kronpring von Ensisheim in zwei Rolonnen zur Unterftügung bes V. vor: Die Gine ging, unter bem GC. Roch, von Blobelsheim auf ber Rheinstraße nach Sagheim, Beffenbeim und Deffenheim vor, mit dem Auftrag, Neus Breisach einzuschließen. Die zweite führte der Kronpring selbst, unter ihm der F3M. Franquemont, gegen Sainte Croir. —

Die Reiterpoften ber Nachhut bes Gen. Milhaub ftanden bei Sainte Croir, Pfaffenbeim, Sabstadt, u. f. w.

Um neun Uhr setten sich die Kolonnen in Bewegung. Die Franzosen wurden aus allen von denselben besetten Ortschaften vertrieben, und räumten dann Colmar. Sie zogen sich nach Guemar und Schlettstadt, und wurden von der Reiterei des Oberst Scheibler bis gegen Markolzbeim versolgt. Man erfuhr in Colmar, "daß am frühen Morgen sich dort die Nachricht vom Übergange des Grafen Wittgenstein verbreitet
habe, und daß dann sogleich ein Korps von mehreten Lausend Mann von da nach Straßburg aufgebrochen
sen." — Die so eben geschlagene Nachhut sette ihren
Marsch gegen Sainte Marie aux mines fort, um diesen
wichtigen Paß der Vogesen zu becken. —

Nachmittags um drei Uhr langten die beiden Armeekorps zugleich bei Colmar an. — Gen. Roch hatte bei der Einschließung Neu-Breisachs keinen Widerstand gefunden. — Abends bezogen die beiden Korps Kantonnirungen in den benachbarten Ortschaften: das IV. zwischen Sainte Croix und Bilsheim, das V. in Colmar selbst, wo Wrede blieb, dann in den umliegenden Ortschaften. Oberst Scheibler ging wieder gegen die Rheinstraße, bis Vidensohl und Undolzbeim zurück, wo er bivouakirte. —

Fürst Scherbatoff war mit seinem bei 700, Reiter gablenben Streifforps über die Bogesen, in das Mosel Thal, nach Remiremont gelangt. Sein

Wortrab, kommanbirt vom Oberst Esimovich, stieß am Morgen, zwei Stunden herwärts ber Stadt, auf eine Abtheilung französischer Dragoner, griff sie rasch an, machte mehrere nieder, und nahm 36 gefangen. Nur 6 Kosaken wurden verwundet. — Um ein Uhr Mittags besetzte der Fürst Remiremont. Da sich aber von Epinal 600 Mann französischer Infanterie und 500 Reister nahten, so zog sich Scherbatoff auf dem nämlichen Wege zurück, auf welchem er vorgegangen; damit die linke Klanke der Armee gedeckt blieb.

### Einnahme von Befout.

Oberftlieutenant Graf Thurn wollte von Lure aus, in ber Macht vom 2 .- 3. Janner, eine in Calmoutier ftebenbe frangofifche Chaffeur - Abtheilung überfallen. Aber diefe hatte fich ichon vor feiner Untunft auf die Boben vor Befoul zuruckgezogen. Der in diefer Richtung mit einer Ravallerie-Rolonne vorgeschickte Rittmeifter Burchard fand auf jenen Boben die Departemental . Rompagnie und einige Bendarmen aufgeftellt. Babrend Burdbard biefe Reinde burch eine bis drei Uhr Nachmittags fortgefeste Plankelei beschäftigte, batte Graf Thurn mit einer anderen Rolonne bie von Befançon nach Befoul führende Strafe bei Billefaux erreicht. Dann wurden jene Beinde, jugleich in ber Aronte und rechten Rlante, raich angegriffen, und in die Stadt geworfen. Mit ihnen vermengt, drangen bie Mlirten ein. Dort fielen benfelben bedeutende gurrage-Borrathe, ein' Spital und ein Tabatsmagagin in die Sande. Die Babl ber gemachten Gefangenen belief fich, mit Ginicolug ber Rranten, auf 200 Mann. Darunter befand fich ber Prafett bes Departements ber oberen

Saone, welcher ben allgemeinen Boltsaufstand in feisnem Bezirke bereits zu organisiren begonnen hatte. Diese Bewaffnungen wurden nun in Besoul und bessen Umgegend sogleich unterbruckt. —

Der Rommandant von Befort, Gen. Legrand, murbe vom FME. Bianchi nochmals aufgeforbert, gab jedoch eine abschlägige Antwort. - Um an dem Plate ungehindert vorbeimarfdiren ju tonnen, murden zwei Rolonnen - Bege von Basoncourt nach Effert, jugurichten begonnen. - Bur Unterftubung ber Blockabe marfdirtedas III. Armee forps nach Montbeliard, und fantonnirte in biefer Stadt, bann in Clerval, Arcen, und anderen umliegenden Orticaften. Deffen Borpoften im Doubs : Thale maren von der leichten Division Graf Igna; Sarbegg übernommen morben. Gie mar ju biefem Ende vom I. Urmeeforys nach Saint Sppolite, Pontberoide und Clerval vorgeschickt worden, fendete Streifparteien bis Baume les bames, und unterbrach baburch bie Berbindung gwis fden Befangon und Befort. Das I. Urmeetorps felbft blieb um Porentrui fteben, mit geringer Beranderung in feinen Rantonnirungen.

Das II. Armeekorps marfchirte um eilf Uhr Bormittags von Morteau über bas Gebirge, auf felbstgebahnten Begen, nach Flangebouche. Dort kam
es auf die Straße, welche über Hopital du gros bois
nach Besançon führt. Fürst Alois Liechtenstein stellte
feinen Bortrab vorwärts Baldahon an dem Punkte auf,
wo sich die Straßen von Baume les dames, Besançon
und Ornans vereinigen. Die Haupttruppe bezog in den

wenigen Ortfchaften biefer oben wilben Gegend bie Quartiere.

Der Erbpring von Sessen-Somburg marschirte mit ben Divisionen Trautenberg und Morig Liechtenstein nach Pontartier und Saint Sulpic;

— die Divisionen Weissenwolf nach Chaux du milieu und Rochefort, Nostit nach Saint Blaife. Die starten feindlichen von Besangon ausgesandten Detaschements zogen sich bei Unnaberung seiner Truppen zurück.

Der RDE. Graf Bubna feste feinen Maric gegen Dole fort. Gein Bortrab befette Orgelet. Die Saupttruppe ging über ben Jura, und gwar bie erfte Rolonne bis Champaandle, die zweite bis Saint Laurent, und bas Korpsquartier nach Dore p. Gen. Bechmeifter griff bas Fort l'Ecluse mit lebhaftem Feuer aus ichwerem Geschut an, und zwang es zur Rapitulagion. Er fand barin acht fcmere metallene Ranonen und einen bedeutenden Munizions : Vorrath. Der Beg nach Lyon ward baburch frei, und die Borpoften ber Benfer Befatung tonnte bis an die Uche vorgeschoben werben. - Der Oberft Gimbichen mar mit ber Errichtung eines Bataillons von 1000 Ballifer Jagern eifrigft beschäftigt. Die Strafen, welche über ben Gimplon und Bernbard fubren, bielt er befest, und batte eine Strecke ber Erfteren ungangbar machen laffen.

Das Sauptquartier des Gen. b. Inf. Grafen Bartlay be Tolly tam nach Bafel. -

Am 4. Janner besette bas VI. Armeekorps bie Stadt Sagenau. Abtheilungen wurden nach Brumat, Gelg, Lauterburg gesendet.

Das französische Korps, welches Colmar gerdumt hatte, war, ben Aussagen ber Landleute und Rundschafter zu Folge, theils nach Strafburg, theils in die Bogesen marschirt. Daber rückte von dem Bortrab des V. Armeekorps eine Abtheilung links, unter dem baierischen General Ellbracht, langs den Bogesen bis Ober. Bergheim und Guemar, — eine zweite in der Mitte, unter Oberst Baron Mengen, über Markolzbeim bis Heidolsheim, — eine dritte rechts, auf der Rheinstraße, unter Oberst Cheibler, über Bossheim bis Dipolsheim vor. Gen. d. Kav. Graf Wrede blieb zu Colmar, in dessen Umgegend der Haupttheil seiner Truppen Kantonnirungen bezog. —

Das IV. Armeekorps änderte feine Stellung nicht. Der Kronpring, von Sainte Croix aus, reskognoszirte Neu-Breisach. Die Besahung machte gegen Abend einen Ausfall nach Wolfgangsheim, wurde aber von dem dort aufgestellten Major Reinhard des Kavallerie-Regiments Pring Adam mit Nachdruck zurücksgewiesen.

An diesem Tage, um zwolf Uhr, rudte Oberftlieutenant Graf Thurn mit dem Saupttheile seines Streifforps in Besoul ein, und bewachte nun die Stragen, welche gegen Besançon, Gray, Pont sur Saone und Lureuit führen.

Das I. Armeetorps marschirte von Porentrui rechts nach Delle. Seine Borbut: Die leichte Division Ignaz Sardegg, blieb links im Doubs = Thale bei Elerval und Pontderoide aufgestellt, und senbete Patrullen über das vom Feinde wieder geräumte Baume les dames, längs dem Flusse, bis Marmirole und Roulans. hier standen 200 französische Reiter,

welche Gen. Marulaz aus Befançon gefendet. Pugep hielt der Feind mit 100 Reitern und 150 Mann Infanterie besetht. — Auch das vom III. Armeeforps in Arscep aufgestellte Infanterie Regiment wurde von der Division Ignaz Harbegg abgelöst. — Das II. und das III. Armeeforps blieben stehen. Die Patrullen des Gen. Scheither stießen in der letten Nacht hinter Marmirole auf den Feind. Es kam zu einer Plankelei.

FME. Bian di ließ in ber Nacht vom 3. — 4. bie vor Befort stebenden frangofischen Posten in ben Plag juruchbrucken; wobei 1 Offizier, 8 Mann gefangen murben.

Bon ben öftreichischen Referven blieben bie beiben Divisionen Trautenberg und Moriz Liechtenstein in und um Pontarlier stehen, mabrend die anderen zwei Divisionen, Weißenwolf und Nostig, auf Saint Sulpic, Morteau und Rochefort nachrückten. — Die ruffischen und preußischen Garben und Resferven setzen ihre Bewegungen über Lörrach, Basel, nach Alteirch und Dannemarie fort. —

Der Bortrab bes FMEts. Graf Bubna traf in Cons le Saunier, — die erste Kolonne in Polygony, die zweite und das Korpsquartier in Champagonole ein. —

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg erstheilte an diesem Tage folgende Befehle: "Der Gen. d. Rav. Graf Brede solle sich mit dem V. Urmeestorps jenseits Schlettstadt aufstellen, und Reiter abteilungen rechts, über Mutig, gegen das VI. Urmeestorps senden. Der Oberfeldberr überließ es dem Grafen Brede, die ferneren Bewegungen des V. Urmeetorps nach seinem eigenen Ermessen einzurichten, verständigte

ibn jeboch, bag er felbst Willens fen, mit einem Theile ber Urmee bis jum 9. Janner Befoul ju erreichen. In Abereinstimmung mit biefer Bewegung ber Mitte folle bann auch ber Kronpring von Bürtemberg am 6. Janner bas Rhein . Thal verlaffen, links über Gulb und die Wogefen nach Remiremont marfchiren, und biefe Stadt am 10. Janner befegen. §3M. Graf Gnulai werde am 6. von Delle aufbrechen, über Urcen und Billerferel vorrucken, und am 9. jenfeits Befoul, an ber nach Langres führenben Strafe, Kantonnirungen beziehen. Bu Gnulais Unterstützung murde ber &ME. Baron Bianchi mit feiner Referve-Divifion bestimmt; ber in ber Bernirung von Befort burch zwei ruffifche Grenadier . Divifionen abgeloft werben, bann ben Gilmarich am 7. beginnen, und über Lure am 10. bis in bie Rabe von Befoul nadruden follte. Die vom RME. Graf Crenneville befehligte leichte Divifion, nunmehr wieder zur Avantgarde des III. Armeeforps beftimmt, follte am 8. Janner ju Befoul und am 9. ju Port fur Gaone eintreffen. Da Diefe Divifion febr fcmach an Reiterei war, und nur bei 800 Pferbe gablte, fo trug ber Oberfeldberr bem Grafen Barflan de Tolln auf, nicht nur jene icon ermabnten zwei Grenabier-Divisionen fogleich gegen Befort, jur Ablosung Biandis, ju fchicken, fondern auch eine Ruraffier = Divifion, links um Befort, nach Lure ju fenden, damit fie bis jum 11. Janner in Befoul eintreffe. Das Streiftorps des Ben. Fürft Oderbatoff, welches am 6. über Remiremont gegen Evinal vorruden follte, wurde Erennevilles rechte Klanke beden. Ben. b. Rav. Graf Barklay wurde erfucht, auch den hettmann Graf Dlatoff an= zuweisen, mit allen noch nicht detaschirten Rofaten, über

Mirecourt, in bas Thal ber Maas gegen Neufchateau vorzubringen, um balbigst Nachrichten über die in jenen Gegenden sich ereignenden Vorfälle zu erhalten. — Das I. Armeeforps sollte ebenfalls am 6. Jänner bem III. nachrücken, und bei Montbeliard Kantonnirungen beziehen; wohin der Fürst dann sein Sauptquartier verslegen wollte."

Gleichzeitig mit ber Vorrückung bes Zentrums ber Sauptarmee gegen Langres wurde auch dem linken Flügel eine sehr thätige Offensive zugedacht: "Der Erbprinz von heffen. Somburg solle die gesfammten östreichischen Reserven in das Thal des Doubs vorbringen, Besançon einschließen und durch Bewerfung mit Granaten zur Ergebung zwingen. Bis zum 9. Jänner muffe der Erbprinz mit seiner Hauptsmacht vor dieser Stadt auf dem linken User ankommen. Um aber des Feindes Ausmerksamkeit zu theilen, wurde vom I. Ur mee korps der FMC. Baron Wimpffen, mit der Infanteries Brigade Mumb, 3 Eskadrons und zwei Posizions Batterien, am nämlichen Tage über Baume les dames auf dem rechten User vor Besançon erscheinen."

Man hatte im Sauptquartier aus ficheren Quellen die Uberzeugung erlangt, daß das subliche Frankreich bermalen noch von Bertheidigern entblößt war, und daß die Bildung einer Urmee in Lyon und Grenoble erst begonnen werde. Der Augenblick schien gunstig, um mit einem geringen Korps diese Keime zu zerstören, und sich Lyons, ber zweiten Hauptstadt Frankreichs, die für eine im Süden neu zu bildende Urmee die reichzsten Hilfsquellen darbot, schnell zu bemächtigen. Der FME. Graf Buhna hatte den Jura überstiegen, nahm

feine Richtung gegen Dole, und feine Avantgarbe mar bereits in Cons le Saunier angekommen. Geine bisberige Bestimmung mar, gegen Dijon, - in gleicher Sobe mit ber fich auf Befoul und Langres bewegenben Sauptarmee, - porguruden, und baburch die linke Flanke ber Letteren zu beden. Diefes Rorps tonnte aber auch in einigen Tagen, durch angestrengten Marich, Bourg en Breffe erreichen, und bann Inon naben. Der Oberfelbherr trug nun bem Grafen Bubna auf, "fich von Poligny links gegen Lyon ju wenden, - entweber burch eine bloge Demonftragion bie Bufammengiebung und Organifirung frangofifcher Truppen im Guden gu lahmen, und die vielleicht icon organifirten Rorps gu gerftreuen, - ober auch mobl, unter befonders gunfligen Umftanden, fich diefer fo wichtigen Stadt fcnell ju bemächtigen." -

Bon einer Abtheilung bes VI. Armeekorps wurde am 5. Janner fcon Bangenau befett, und vor Strafburg ein Gefecht bestanden.

Das V. Urmeetorps führte an biefem Tage bie Einschließung von Schletrstadt aus. Der östreichische General Volkmann marschirte mit bem Regis
ment Erzberzog Rudolph Infanterie und zwei Eskadrons Szekler Husaren auf bem rechten Ufer ber II
gegen ben Plat. Da bie Wege äußerst schlecht, und
von ben zweiunddreißig Brücken, welche auf der Straße
von Markolzbeim bis Schlettstadt über verschiedene Urme
ber II führen, dreizehn zerftört waren, konnte bie
Brigade nicht zu ber verabrebeten Stunde vor den
Mauern der Stadt erscheinen. — Gen, d. Kav. Graf

Brebe ruckte mit ber Division de la Motte auf bem linken Ufer ber 30 gegen Ochlettstadt vor, bis Buemar. Bon da ichickte er de la Motte, mit der linken Brigade, gegen Sainte Marie aur mines, bis Dambad. Mit ber rechten, bes Ben. Derop, refognosgirte er Schlettstabt. Die Befatung machte mieberholt Musfalle, und murbe juruckgeschlagen. Uber die Baiern verloren 30 Mann. Die Nacht über bemachte Deron mit 5 Bataillons, 2 Estadrons die Stadt. - Die übrigen baierifchen Truppen blieben am 5. in ihren Quartieren. Bon ben öftreichischen ging die Brigade Mengen bis Benfelben vor, und ftand in Berbindung rechts mit bem nach Dberbeim vorrudenden Oberft Och eibler, links mit ben bei Dambach ftebenben Baiern. Bur Unterftugung besette die Brigade Geramb die nachsten Dorfer an ber Rheinstraße, und binter biefer bezog bie Division Spleny Rantonnirungen. Gen. b. Kav. Baron Frimont nahm fein Quartier ju Darfolgbeim. Gen. d. Rav. Graf Brede blieb noch in Colmar. -

Da bas IV. Armeekorps bestimmt war, am folgenden Sag links über die Bogesen zu ziehen, so bestahl der Oberselbherr dem Gen. d. Kav. Graf Brede, das würtembergische Blockadekorps vor Neu. Breissach ablösen zu lassen. Am Abend marschirte also die baierische Brigade Maillot dabin. Die Bürtemberger hatten an diesem Sage noch ein sehr lebhaftes Geplänker mit der Besahung, welche der Major Reinhard endlich in die Stadt zurüchwarf. — Der Kronprinz brachte die Nacht in Ober-Bergheim zu. Gein Armeestorps blieb stehen; so auch das I. und III., dann die östreichischen Reserven. Nur vom II. Armeekorps ging der Haupttheil der Avantgarde bis Estalans und der

SM. Pring Roburg über l'hopital bu gros bois vor. Diefer ließ Baume les bames befegen, und gegen Grand Roulans streifen. — Gen. Scheither stand mit feiner Brigade zu Vilery und Tarcenay, und streifte gegen la Chapelle und Poligny. Er erhielt den Befehl, in der linten Flante Ornans und Saule zu besehn, und gegen Villers eine Ubtheilung zu senden.

Der Oberftlieutenant Graf Thurn bewachte noch immer mit seinem Streifforps die Strafen von Befans con, Grap, Port sur Saone und Lureuil. —

Auf bem außersten linken Flügel stand Gen. Bechmeister mit 4 Bataillons (2400 Mann) in und um
Gen f. Bon den übrigen Truppen der I. leichten
Division blieb die erste Kolonne zu Polign nstehen;
wohin auch der FME. Graf Bubna an diesem Tage mit
der zweiten vorrückte. Auf seinem linken Flügel hielt
Oberst Bichn, mit der Avantgarbe, in Lons le Saunier.
Rechts besetzte Oberst Benczek mit einem Theil der ersten
Kolonne Salins, und berennte das auf einer Sobe
bei dieser Stadt gelegene Schloß Saint Unbré.
Rittmeister Bezeredy mit 1 Eskabron Husaren nahm,
nach einem hitigen mit der vom Gen. Lambert besehligten
Nazionalgarde bestandenen Gesechte, Dole und die
bortige Brucke über den Doubs.

Der Feldmarschall Fürst Och marzenberg hatte bem &MC. Bian di aufgetragen, "bie Unterwerfung ber Stadt Befort und ihrer Zitadelle durch Unterhand- lung zu bewirken. Jedoch sollte er die Einräumung der Stadt allein nicht annehmen. Würde der Rommandant sich nicht bequemen, auch zugleich die Zitadelle zu übergeben, so muffe er hierzu durch Beschiegung der Stadt gezwungen werden. Das hierzu nothige schwere Geschüß:

Bwölfpfünber, zehnpfündige Saubigen und Einhörner, würde theils von der öftreichischen Artillerie Reserve, theils von dem Park der ruffischen Garden, über Montsbeliard, dahin gebracht werden, und bis zum Abend bes 7. vor Befort eintreffen. Der Bau der Batterien müßte so beschleuniget werden, daß die ankommenden Geschütze sogleich in dieselben eingeführt werden, und ihr Feuer beginnen könnten." — Graf Barklay beorsberte den Gen. d. Kav. Rajessei, mit einer Division Grenadiere, dann der dritten Kurassier Division und einem Rosakenpulk, nach Befort zu marschiren, und am 8. die Truppen Bianchis abzulösen. Huch seize eine Zwölfpfünder Batterie und vier Einhörner dahin in Marsch.

Fürst Schwarzenberg bestimmte noch die östreicische Infanterie. Brigebe Schäffer und das husaren. Regisment Erzherzog Ferdinand zur Berstärkung des IV. Arsmeekorps, — trug dem Gen. d. Kav. Graf Brede auf, die Rhein. Brücken bei Märkt und Rheinweiler mit Brückenköpfen zu versehen, und beorderte zwei östreischische Ingenieur. Offiziere nach Nastadt, um die Besteble des Gen. d. Kav. Graf Bittgenstein über die eilige Herstellung von Fort Louis zur momentanen Vertheidisgung einzuholen und auszuführen.

Der Feldmarschall von Blücher hatte dem Oberfeldberen gemeldet, "daß er bereits gegen die Gaar
vorrude." — hierauf schilderte Fürst Ochwarzens berg in seiner an den Feldmarschall aus Ultkirch am 5. Janner gerichteten Untwort das, was die hauptarmee seit ihrem Rheinübergange bereits gethan, und beutete im Umrig an, was junächst in seinem Plane lag. Diefes Schreiben wird bier, feiner Bichtigfeit wegen, wortlich mitgetheilt:

"Euere Erzellenz gebe ich mir die Ehre zu benachrichtigen, daß Ich mein Sauptquartier morgen in Montbeliard nehmen, und von da in wenig Tagen nach Befoul abgeben werde."

"Der FME. Bubna hat am 30. Dezember Genf fast ohne Witerstand genommen, und baselbit, außer 117 metallenen Kanonen, bedeutende Militär-Vorrathe erobert. Die Garnison hat sich in Unordnung gegen Grenoble zurückgezogen. — Der Erbprinz von heffens homburg wird mit dem II. Armeetorps und einem Theile ber östreichischen Reserven am 9. dieses die ungefähr 9000 Mann starte Garnison pon Besançon angreisen, und biese Festung zerniren. Ich werde diesen Angriff, von Besort aus, unterstützen lassen."

"Das III. Armeekorps bezieht am 9. diefes, mit ber Division Bianchi, Kantonnirungs Duartiere bei Besoul. Die Tête der ruffischen Reserven trifft an diesem Tage jenseits Besort, und das IV. Armeekorps in Remiremont ein. Schlettstadt, Neu-Breisach und hus ningen sind vom V. Armeekorps zernirt, und es wird dieses bereits jest die Berbindung mit dem General Wittgenstein eröffnet haben."

"Das I. Urmeetorps bezieht Kantonnirungs: Quartiere zwischen Montbeliath und Urcep."

"Ich fann bis jest mit ziemlicher Bestimmtheit barauf rechnen, mich ber Stellungen von Dijon und Langres noch vor bem 20. biefes ohne große Aufopferung zu bemächtigen."

"Die Bernirung von Guningen, Meu . Breifach, Schlettstadt und Befançon, die Detafchirung bes Ge-

١

nerals Bubna nach Genf, und die Bevbachtung ber Garnisonen von Strafburg und Met in meiner rechten Klanke, veranlassen jedoch auch zu bedeutenden Berssendungen von der Hauptarmee. Ich werde daber von Langres aus nicht mehr so erzentrisch vorgehen durfen, und muß in Rücksicht der Haupt Direkzion zur Fortssetzung meiner Offensive mich ganz vorzüglich nach den Bewegungen richten, welche Euere Erzellenz Ihrer Geits zu machen entschlossen sind. Ich ersuche daber Euere Erzellenz dringend, mich in die genaue Kenntniß von den Bewegungen zu setzen, welche Sie zu machen, und von der Beit, in welcher Sie dieselben auszusühren gedenken."

"Nach meinen Nachrichten scheint es, als ob ber Feind seine Sauptmassen in ber Gegend von Paris zus sammenziehen wolle. Thut er dies, so ist die Ubsicht des Kaisers Napoleon auf einen Sauptschlag gerichtet; ben ich nur dann anzunehmen gesonnen bin, wenn ich meine Bewegungen in Verbindung mit Euer Erzellenz Armee seine kann. Dies ist nur dann möglich, wenn Euer Erzellenz sich auf Nancy ziehen, oder wenigstens auf Versbun dirigiren."

"Ich glaube nicht, daß Euer Erzellenz sich noch mehr rechts halten werden, um die Bewegungen der Armee von Holland zu unterstüten. Denn sonkt würde ich meiner Seits wahrscheinlich beffer thun, mich süblich zu halten; da ich von dem Grundsate ausgebe, daß wir uns entweder konzentrirt auf den Feind bewegen, oder ihn durch unsere Ausbehnung ebenfalls zu solchen erzenstrischen Bewegungen veranlassen muffen, die ihn in die Unmöglichkeit setzen, einer oder der anderen seiner Aremeen schnell zu hilfe zu kommen, um einen erlangten

Bortheil zu verfolgen, ober verlorene Gefechte wieber herzustellen."

"Guer Erzelleng Unfichten über biefen wichtigen Gegenstand erbitte ich mir fo balb als möglich." -

Das VI. Armeekorps hatte am 6. Janner fein Sauptquartier noch zu Raftabt. Deffen vorges schobene Posten standen zu Hagenau, Weißenburg und Speier, und Abtheilungen streiften bis an die Thore von Landau und Bitich.

Bom V. Armeekorps fchickte Graf Brebe ben Dberftlieutenant Graf Alberti mit 2 Estadrons Ochmargenberg Ublanen aus Benfelben gegen Molsheim, um die Berbindung mit bem VI. ju eröffnen. - Der Ben. Bolkmann batte, nach Bekampfung vieler Terranbinderniffe, und nachdem er die Borpoften ber Befagung von Ochlettstadt bis auf bas Glacis gurudgeworfen, in ber Macht vom 5. - 6. Janner die Ginschließung ausgeführt. Der Oberst Ocheibler mar über Boft. beim vorgeruct, in welchem Orte 210 unberittene frangofifche Sufaren gestanden batten, die fich nun eilends nach Schlettstadt bineinzogen. Die abgelofte baierische Brigade Derop folgte ihrer Division de la Motte in die Bogefen, nach Gainte Marie aur mines, und befette bie Ginsattlung diefes Bebirges, welche fich jenfeits biefes Ortes gab erhebt, und Elfag von Cothringen icheibet. - Die baierische Brigade Maillot batte die Burtemberger in ber Blocade von Neu-Breifach abgelöft. -

Der Kronpring führte bas IV. Armeekorps in die Kantonnirungen bei Cernay. Bor ihm ftreifte,

jenfeits ber Wogefen, Gen. Fürst Oderbatoff, mit feinen Rofaten, im Thale ber Mofel bis Remiremont. Als murtembergifche Truppen in Buffancy eingeruckt waren, ging er weiter bis Urches, zwei Stunden von Epinal. Geine Avantgarbe traf auf biefem Bege ein ftartes feindliches Reiter = Detaschement. Diefes murbe angegriffen, und, nach einem Berlufte von mehreren Tobten und 12 Gefangenen, auf ihre im Rudhalt aufgestellte Infanterie geworfen. Die Rofaten gablten nur 1 Tobten, 2 Bermundete, - jedoch mehrere tobte und vermundete Pferde. - Auf Scherbatoffe Melbung vom 4., daß feindliche Truppen in Epinal ftanden, batte Graf Barklay ben Settmann Graf Platoff, mit bem nach ben vielfachen Detaschirungen nur mehr 2000 Mann gablenden Rosatentorpe, über die Bogefen gefendet. Er follte, mit Ocherbatoff vereint, ben Reind aus Epinal vertreiben, - bann Ocherbatoff rechts gegen Mancy fdicen, felbft aber gegen Reufchateau vorrücken.

Der Oberstlieutenant Thurn übersiel in ber Nacht vom 5. — 6. Janner Port sur Saone, machte mehrere Gefangene, und nahm ein Zabaksmagazin. Seine Patrullen gingen gegen Grap, Besançon und Billerserel. — In ber kommenden Nacht wollte Graf Thurn von Besoul nach Langres aufbrechen. —

Der Oberfeldherr munichte, ben wichtigen Punkt Befoul fobald als möglich durch Aufstellung besteutender Streitkräfte gegen feindliche Angriffe sicher zu stellen. Er befahl daber, die Märsche so zu beschleunisgen, daß Graf Gyulai mit dem III. Armeekorps schon am 8. Jänner zu Besoul, und FME. Graf Crenneville zu Port sur Saone, — der Kronprinz aber längstens am 9. zu Remiremont eintreffen wurden.

Das I. Armeekorps marichirte in die Rantonnirungen gwischen Montbeliard und Arcev. Der RME. Baron Wimpffen murde mit feiner Division nach Bericourt und Saint Maurice geschickt, mit bem fcon ermabnten Auftrag, am 9. Janner bie Unternehmung des Erbpringen von Seffen-Somburg auf Befançon an bem rechten Ufer bes Doubs gu unterftugen. - Das II. Urm e efor ps rudte, als Avantgarde bes Erbpringen, bis Sopital bu gros bois vor. Der FME. Fürst Mons Liechtenstein ließ den GM. Pring Roburg bis Marmirole vorgeben, um die Defileen gu beobachten, die über Moore gegen die Bitadelle von Befangon binführen. OD. Scheither ftand noch bei Billers. - Die Avantgarbe bes III. Armeekorps erreichte an diesem Tage Billerfexel, F3M. Gpulai mit bem Saupttheil Billechevreur. Die Divifion Crenneville ftand in Rondamp. - Bei Befort fielen zwischen ben Blockabetruppen bes FME. Baron Biandi und ber Befatung einige Plankeleien vor. Man begann ben Bau ber Batterien, um die Stadt ju beschießen.

Die öftreichischen Reserven manten sich mit großer Schwierigkeit durch die Gebirge und Defileen nach Villafans, wo der Erbprinz von Seffen Domsburg sein Quartier nahm. Der Haupttheil der Reserven konzentrirte sich auf der Linie von Estalans bis Ornans. Der FML. Fürst Moriz Liechtenstein hatte seine Kürassier-Division dem FML. Graf Klebelsberg übergeben, und das Kommando der II. leichten Disvision übernommen, mit welcher er die linke Flanke des Erbprinzen deckte. — Die Nachrichten, welche dem Erbprinzen über Besangon zukamen, zerstörten die bis-

ber gehegte Hoffnung, daß man biese Stadt durch einen Sandstreich einnehmen könne. Sie war zu den Festungen ersten Ranges zu rechnen, und mit Geschütz, Munizion und Lebensmitteln reichlich versehen. Ihre bedeutenden Außenwerte schützen sie gegen Bestürmung. Die Bestatung wurde nunmehr auf 10,000 Mann geschätzt. Der Rommandant, Gen. Marulaz, hatte den Einwohnern schon angekündigt, daß er den Plat bis auf das Zußersste vertheidigen werde. Die rauben nahrungslosen Gesbirge, welche den Platz umgeben, legten einem Ungriff, der auf das Zusammenwirten mehrerer Abtheilungen von verschiedenen Geiten berechnet worden ware, schwer zu bestegende Hindernisse in den Weg.

FMC. Graf Bubna stand zu Poligny. Die Brigade heffen - homburg bewachte, zu Galins, bas Fort Saint Undré. Gen. Zechmeister beobachtete Sae voien. — Da überbrachte ein Udjutant des Oberfeldberrn dem Grafen Bubna den Befehl, "sich gegen Lyon zu wenden." Der Graf zog sogleich seinen Vortrab von Dole über den Doubs zurud, und sammelte seine entesendeten Ubtheilungen, um am nächsten Morgen diesen Marsch anzutreten.

Der Oberfelbherr Feldmarschall Fürst Ochwarzenberg hatte an diesem Tage sein hauptquartier nach Montbeliard verlegt. —

Die frangofischen Korps, welche gur Berstheibigung bes Ober : Rheines bestimmt worden, waren in ben ersten Lagen bes Janners noch schwach, ihre Berftartungen ferne und größtentheils noch nicht tampffähig, und die wirklich anwesenden Truppen auf

einer fo langen Linie vertheilt, daß fie keinen ausgiebigen Widerstand gegen bas Bordringen der Alliirten zu leiften vermochten.

In der Schilberung des Marsches der Alliireten 1813—1814 über den Rhein (östreichische Militärische Zeitschrift Jahrgang 1841, X. Heft, Aufsat II.) ist das Korps des Ober-Rheines, unter den Marschallen Marmont und Victor, mit dem II. und VI. Infanterie-Korps, dem I. und V. Kavallerie-Korps, und den Sprengarden (in Beilage VIII.) in folgender Stärte angegeben:

## 2m 5. Janner 1814.

| Unwefende Soldaten             |      |       |     |     | Mann<br>33,994 |
|--------------------------------|------|-------|-----|-----|----------------|
| Berftartungen im Unmarich      |      |       | •   | •   | 3,890          |
| Dazu berufene Mazionalgar      |      |       | •   |     | 25,600         |
|                                | Bus  | amm   | en  | •   | 63,484         |
| In zweiter Linie werden bo     | rt a | ufge  | füh | rt: | ,              |
| bas Rorps der Wogefen, unter 9 | Nars | chall | N e | ŋ,  |                |
| mit                            |      |       | •   | •   | 23,547         |
| und das Korps du Morvan        | , un | ter ? | M a | r=  |                |
| schall Mortier, mit .          |      | . •   | •   | •   | 49,203         |
|                                | In   | ane   | m   | •   | 136,234        |
| 20 444 2 20                    |      |       |     |     |                |

Mey felbst war zu Nancy, und die Truppen, welche sein Korps bilben sollten, waren noch in versichiebenen Sammelplägen zerstreut. — Mortier besfand sich auf bem Marsche von Namur nach Rheims. — Mar mont zog sich eben, mit der Salfte des Korps vom Ober-Rhein, oder ungefähr 16,000 Mann, vor dem schlesischen Heere vom Rhein an die Saar zuruck.

2 Bu Ende Dezembere 1813 ftand alfo gegen bie

allierte Sauptarmee, jur Dedung ber Rheingrenze von Bafel bis Strafburg, nur allein der Maricall Bictor mit der zweiten Salfte bes Korps vom Ober-Rhein, aber ungefähr 12,006 Mann, Infanterie und 4000 Reitern. Es waren in ben letten Tagen bei biefem Korps aus ben Depots ber Departements ber Meurthe und ber Bogefen 18,000 Mann, theils Ronferibirte, theils Mazionalgarben, eingetroffen. Dach frangofifchen Ungaben (K o ch Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne 1814; Tome I. page 90) foll der Marfchall biefen Bumachs aber nicht bei feinem Rorps behalten. fonbern gur Berftartung ber Befatungen ber oberrheini. fchen feften Plate gebraucht haben. Diefen Ungaben zu Folge batte er nach Canbau 3000, - nach Strafe burg 4900, - nach Reu Breifach 3000, - nach Schlettftadt 2600, - nach Guningen 3000, - nach Befort 2000 Mann geworfen, und alfo fur diefe Beftimmung in Allem 18,500 Mann verwendet.

Der Marschall forderte unaushörlich Verstärkungen und bestimmte Verhaltungsbefehle. Er erhielt die Ersteren in ungenügender Menge, die Letteren gar nicht. Der Major. General Berthier empfahl ihm nur im Allgemeinen, die Passe der Vogesen zu vertheidigen. Auch kündigte er ihm an, daß zwei Legionen der Nazionalgarde aus den Departements der Meurthe und der Vogesen so eben durch Marschall Kellermann den Beschl empfingen, die vier Eingänge der Vogesen zwissehel empfingen, die vier Eingänge der Vogesen zwissehel Marie aux mines, Schirmeck und jenen bei Pfalzburg selbst, zu besetzen. Doch diese Legionen ersseinen nicht.

Der Marfcall mußte befürchten, durch bie fich auf Der. milt. Beiticht. 1842. II. C

allen Geiten ausbreitenben allirten Rolonnen von ben Bogefen und ber Saar abgefcnitten, und nach Strafburg bineingebrangt ju merben. Er jog fich baber vom linken Rheinufer jurud, und befahl dem Gen. Milhaud, mit ber Ravallerie-Divifion l'Beritier und ber in bem Thale von Colmar ftebenden Infanterie - Divifion Dubesme, - welche in bortiger Stellung bieber ben Dag von Sainte Marie aur mines gebett batten, - fich über Dolsbeim nach Gaverne gurudgugieben. Dott wollte Bictor fein ganges Rorps fammeln, und fo lange festhalten, bis Maricall Marmont, mit ber anderen Salfte bes Rorps vom Ober = Rhein , fich mit ibm vereiniget baben murbe. Aber burch bas Borruden bes ichlefifchen Beeres gegen bie Gaar, wurde Bictor von Marmont getrennt. Much murbe Gen. Milhaud durch bie Bewegungen bes IV. und V. Urmeekorys der allierten Sauptarmee gezwungen, fich burch bas Thal von Sainte Marie aur mines in die Bogefen ju gieben. Go fab fic bann Marichall Bictor genothigt, einen weiter rudwarts gelegenen Punkt jur Bereinigung feiner Truppen ju mablen. Er ließ baber nur ben Ben. Gegur mit bem 3. und 4. Regiment der Ehrengarben, ber fruber bas Rhein : Ilfer amifchen Lauterburg und Speier bewacht, fich aber bei bem ilbergang ber Ulliirten über Sagenau guruckgezogen batte, ju Gaverne, um bas VI. allirte Urmeeforps (Wittgenftein) ju beobachten, und bie Verproviantis rung von Pfalgburg ju beden. Um 5. Janner trat Bictor den Marich über Mutig und Framont, gegen Baccarat an, mo die Bereinigung mit Milbaud fatt baben follte. Die Infanterie Division Gerard und bie Dragoner : Divifion Briche ftellten fich bort auf. Aber bie 5 Bataillons gablende Divifion Dubesme, die leichte

Reiterei bes Sen. Pire und eine reitende Batterie murben, als erfte Linie, nach Raon l'etappe vorgefcoben, um den Paß Schirmed zu beden, und ben bamals noch bei Sainte Marie aur mines ftebenden Gen. Milhaud nothigenfalls aufzunehmen.

Mls ber Raifer Mapoleon Runde von bem Einfall ber Ullirten nach Solland empfangen, batte er ben Maricall Mortier beorbert, mit ben Garbe-Divifionen Friant und Dichel Infanterie, bann Caferriere-Leveque Ravallerie (jufammen 9387 Mann) nach Ramur ju eilen, wo berfelbe auch fcon am 24. Dezember 1813 eintraf. - Nachdem ber Raifer aber bie Melbung er= balten, daß die allirte Sauptarmee bei Bafel ben Rhein überschritten babe, befahl er dem Maricall Mortier, auf der Stelle von Mamur mit den zwei Divifionen ber alten Barbe Friant und Caferriere nach Rheims zu marfdiren, und bort in Bereitschaft ju fteben, mit benfelben nach Umftanden auf der Strafe von Bafel, oder auf jener von Des, ju manovriren, und baburch bie Sauptstadt in biefen beiden Richtungen ju beden. Diefes Korps mar alfo bisber noch nicht in Berührung mit ben Affirten gefommen, und ftand benfelben erft am 10. - 12. Janner bei langres mirtlich gegenüber. -

(Die Fortfegung folgt.)

### П.

## Geschichte

bes f. f. 42. Linien = Infanterie = Regiments Herzog Wellington.

Rach den von dem Regimentskommando eingesendeten Materialien und den Feldakten des k. kriegearchivs bearbeitet.

#### (S d l u f.)

;

Als die östreichische Armee ju ben Operazionen bes benkwürdigen Feldzuges vom Jahre 1809 aus ihren bisberigen Friedens : Dislotazionen jufammengezogen, in 9 Armees und 2 Refervetorps eingetheilt, ihre befondes ren Bestimmungen fur die Unternehmungen des beginnenden Feldzugs erhielt, befand fich bas Regiment Erbach mit drei Bataillons bei ben Truppen des ersten Urmee-Korps, welche fic unter bem Kommando bes Gen. b. Rav. Graf Bellegarbe am 10. Marg in ber Gegend von Saat fammelten. Da die Feindfeligkeiten ju Folge bodften Befehls mit 10. Upril beginnen follten, fo murbe bas 1. Urmeeforps aus feinen Kantonnirungen in ber Gegend um Gaat, am 4. Upril in jene bei Dlan in Bewegung gefett. Gin Bataillon bes Regiments erhielt feine Eintheilung bei ber vom Urmeetorps unter General Am Ende detaschirten Truppenabtheilung, welche die Badcopole befette, um Sachfen ju beobachten. Die

andern zwei Bataillons ftanden in ber Referve, unter Rommando bes Ben. Graf Moftis. Die beim linten Flügel bes öftreichischen Beeres eingetretenen Ereigniffe bewogen ben Ergbergog, fich am 23. April bei Regensburg über die Donau ju gieben, und mit bem Bellegarbeichen Korps ju vereinen. Bon bier aus murbe ber Rudzug burch bie befchwerlichen Defileen Bobmens von der gesammten Urmee fortgefest, worauf biefelbe ibre Aufstellung langs ben nordlichen Soben bes Marchfeldes in der Salfte des Monats Mai bezog. Dag es in ben weiten Ebenen bes Marchfelbes gur blutigen Entfceibung tommen muffe, mar nicht allein mit Beftimmtbeit vorauszuseben, fondern auch ber Moment burch bie beiderfeitigen Truppenbewegungen und genommenen Stellungen, fo wie burch bie von den Frangofen in ber Lobau jum Donau : Übergange getroffenen Bortebrungen, vorbereitet worten. -

Wir beschränten uns barauf, ber kolostalen und für ben östreichischen Baffenruhm ewig benkwürdigen Exeignisse ber beiben Riesenschlachten von Uspern und Bagram nur insoferne speziell zu ermähnen, als sie in nächster Verbindung mit bem Untheil stehen, welchen bas Regiment Erbach an benselben hatte. Die weltgeschichtliche hohe Bedeutung und bas ausgezeichnete Interesse für die Kriegsgeschichte, welches beide Schlachten bis in die spätesten Zeiten behaupten werden, sind zur Genüge bekannt, und durch militärische Schriftssteller schon wiederholt besprochen worden.

Als die in funf Rolonnen, bann bas Ravallerieund Grenabierkorps eingetheilte Armee am 21. Mai Mittags mit bem Schlage zwölf Uhr, sich zum Angriff in Bewegung fette, eine allgemeine Begeisterung sich ber Truppen bemächtiget hatte, die Regimenter unter jubelnden Kriegsliedern, von türkischer Musik begleitet, beranzogen, und der tausendfältige Ruf: "Es lebe unser Raiser! Es lebe der Erzherzog Karl!" durch die Lüfte drang, befand sich das Regiment Erbach im zweiten Treffen der zweiten Kolonne. Deren Avantgarde, vom FML. Fresnel kommandirt, rückte über Leopoldau und Ragran gegen hirschsteten vor. Ihr folgte die Kolonne aus ihrer Ausstellung bei Gerasdorf, in der nämlichen Richtung. Die Resultate dieses Schlachttages hatten ven gänzlichen Rückzug des Feindes zur Folge, der sich auf eine Kanonade beschränkte. — Das Armeekorps blieb die Nacht hindurch unter Gewehr.

Mit grauenbem Morgen bes 22. Mai begann ber Reind neue Ungriffe, welche jene bes vorigen Tages an Beftigfeit noch übertrafen. Mit beispiellofer Sartnadig. feit murbe um ben Befit von Ufpern gefampft, welches balb in ben Sanben ber Frangofen mar, balb wieber burch die Offreicher ibnen entriffen murbe, und gulett burch einen erneuerten Sturm bes Billerichen Rorps von biefem erobert und behauptet murbe. Das erfte Urmeetorpe birigirte von nun an feine Bewegungen gegen bas Bentrum bes porrudenben Reinbes. Der Ben. b. Rav. Graf Bellegarde lebnte feinen rechten Flügel an Ufpern, und ruckte mit bem linken und ber Mitte, in welcher bas Regiment Erbach ftand, in ber Richtung von Eflingen bergeftalt vor, bag bas Rorps nach und nach bes Feindes rechte Flanke gewann, berfelbe jum Ruckjug genothigt, und ibm durch die volle Birtung bes Gefcunes die empfindlichfte Niederlage beigebracht wurde. - Belche ungeheure Unftrengungen beiderfeits in diefem Riefenkampfe gemacht murben, als beffen

Opfer Taufende fielen, ergibt fich schon baraus, bag über 400 Ranonen gegenseitig in Thatigkeit waren.

Das Regiment mußte an biefem Tage langere Reit bem feindlichen Befdugfeuer ausgesett bleiben. Geine Laiferliche Sobeit ber Ergbergog Generaliffimus, überall gegenwartig, belobte bie mannliche Musbauer bes Regimente, worauf ein einstimmiger, begeisterter Jubelruf bem allverehrten Feldberrn antwortete. Der Reind, baburch aufmertfam gemacht, mochte bie Unwesenheit einer boben Derfon vermutben, und bewarf die Stelle fogleich mit Granaten. Rubig lachelnd gebot ber Relbberr ben lauten Freudenbezeigungen Stillichweigen, und blieb, trot ber brobenben Gefahr, an ber Gpige bes Regiments, mabrend ber Rommandant beffelben, Oberft Rouffeau, eine Kontufion erhielt, ber Regiments = Ub= jutant Lieutenant von Bolfinger und viele Mannicaft auf dem Dlate blieben. Bermundet murden an biefen beiden Lagen; die Oberlieutenants Buttner, Banold, Leisner; Die Unterlieutenants Rarl Dobrowsky und Johann Schufmann; an Mannichaft vom Feldwebel an 342 Roufe.

Die Relazion über die Tage des 21. und 22. Mai, bas fprechendfte und ehrenvollfte Zeugniß des erlauchten Feldherrn für die Leiftungen seiner Truppen, eine mit dem Blute so vielek Tapferen freudig errungene, theure Urkunde, enthält unter den vielen denkwürdigen Stellen auch folgende:

"Co endigte eine zweitägige Ochlacht, die ewig merkwurdig bleiben wird in den Unnalen der Welt und in der Geichichte bes Krieges. Es war die hartnädigfte und blutigfte, die feit dem Ausbruche ber frangofischen

Revoluzion geliefert wurde. Gie war enticheibend fur ben Rubm ber öftreichischen Baffen, fur bie Erbaltung ber Monarcie und fur bie Berichtigung ber öffentlichen Meinung. Die Infanterie bat eine neue, glangende Laufdabn betreten , und burch bas bezeigte fefte Bertrauen in ihre Gelbstftanbigfeit fich ben Beg ju neuen Siegen gebahnt. Die gebarnischte Reiterei bes Reindes bat ibren bisberigen, noch nicht bewährten Rubm an ben Maffen unferer Bataillone icheitern gefeben, und ertrug ibre beharrliche Raltblutigfeit nicht. Ravallerie und Artillerie baben fic an Tapferteit übertroffen, und bie Thaten eines gangen Felbzugs in bem Beitraum von zwei Tagen erichopft." Ferner beift es: "Geine taiferliche Sobeit ber Generaliffimus baben zwar die ihrem Bergen theure Berbindlichteit übernommen, dem Donarchen und bem Baterlande bie Namen jener Manner bekannt ju machen, die an diefen rubmvollen Tagen ben thatigften Untheil genommen; aber Bochftbiefelben erfennen mit gerührter Empfindung, bag es bei bem allgemeinen Bettitreite ber bochften militarifden Tugenben taum möglich fen, die Sapferften ju fondern, und erklaren alle Goldaten von Ufpern ber öffents lichen Dankbarkeit murbig." -

Unter ben besonders Ausgezeichneten wird auch Oberlieutenant Radichevich des Regiments Erbach genannt. —

Die am 5. und 6. Juli bei De utfcha Bagram vorgefallene zweite Sauptschlacht mar es, welche bem Regimente die Gelegenheit zur ruhmvollften Auszeichnung unter den Augen des Erzherzogs Generalifimus und bes öftreichischen Beeres gab, und in welcher es enticeibend auftrat, um bem Feinde ben fcon errungenen Borbeer wieder ju entreißen.

Um vier Uhr Machmittags, am 5. Juli, traf ber Feind feine Disposizionen zum Sauptangriffe, wobei er bie Durchbrechung ber öftreichischen Mitte, bei Bagram, befonders beabsichtigte. Die Rorps der Rurften Mofenberg und Sobenzollern, bann bes Grafen Bellegarbe, in welch Letterem fich bas Regiment Erbach eingetheilt befand, maren inbeffen unter Bewehr getreten, und es batte fich eine außerst beftige Ranonade auf der gangen Linie entsvonnen. Der Ort Baumersborf mar durch Befciegung in Brand gesteckt worden, und man tampfte in den Rlammen auf das Sartnadiafte um beffen Befit. Die Sonne fing bereits fich ju neigen an, als ber Feind bie Durchbrechung ber öffreichischen Mitte versuchte, nachdem er bie Stanbhaftigfeit feines Begners burch die vorausgegangene Ranonade binlanglich erschüttert glaubte. Er brang in zwei Rolonnen, begunftigt burch ben Rauch bes brennenden Baumersdorf und ber im anhaltenden Bataillefeuer begriffenen Batterien, rechts und links von dem Orte über ben Rugbach, und erftieg mit feltener Rubnbeit die Boben unferer Stellung. Die rechte Rolonne fand fraftigen Widerftand an der Infanterie, murbe burch bas enticheidende Ginbauen der oftreichischen Reiterei geworfen, und bis gegen Rasborf verfolgt. Die linte Rolonne war, gebeckt burch eine von Baumersborf gegen bie oftreichifche Stellung laufende Ochlucht, fturmend in der Intervalle bes Soben. jollerichen und Bellegarbeichen Korps eingebrungen, batte fich zwischen beibe Treffen geworfen, und bereits einige Regimenter mit fich fortgeriffen. Da formirt ber Generalliffimus die Buruckgeworfenen, fest fich felbft

an ihre Spige, und führt fie neuerbings bem Feinbe entgegen. Das Regiment Erbach ftand im zweiten Treffen. Oberft Briren mar bleffirt, und Major Fromm übernabm in bem Augenblicke bas Regiments - Rommando als bas erfte Treffen burchbrochen mar, und ber Reind, mit ber weichenben Infanterie zugleich, gegen bas zweite Ereffen beranfturgte. Die Gefahr bes Hugenblicks ertennend, läßt Dajor Fromm fogleich Divifions-Maffen bilben, richtet einige begeisternbe Borte an bas Regi= ment, und fallt bem flegenden geinde mit bem Bajonnette in bie Rlante. Die Schnelligkeit und Orbnung, mit ber bie Bewegung ausgeführt wurde, erreichten pollfommen ihren Zweck. Dem Beifviele bes Regiments folgen die übrigen Truppen bes zweiten Treffens. Bas vom Feinde zwischen beiden Treffen eingedrungen mar, murbe größtentheils niebergemacht, und ber Reft mit großem Berlufte burch bie Ravallerie über ben Rugbach gurückgeworfen.

Seine kaiserliche Soheit ber Generalissimus, unter bessen Augen das Regiment vorructe, sprengte vor die Fronte besselben, als es im ersten Treffen sich entwickelt hatte, mit ber Anrede: "Soldaten! Ihrhabt sehr brav gefochten. — Ihr habt einen heißen Nachmittag gehabt. Ich werbe euch auszeichnen." An Major Fromm richtete er noch besonders folgende Worte: "Ihre Brust, herr Major! behalte ich mir vor, für Ihre Tapferkeit, selbst mit dem Theressenorden zu zieren." — Oberst Smola, der sich als Chef der Artillerie in der Suite Seiner kaiserlichen Hoheit befand, war mit der froben Botschaft der höchsten Zufriedenheit des Erzherzogs mit dem tapfern Benehmen des Regiments bereits einige Augenblicke früher angelangt, und außerte sich über

bie helbenmuthige That bes Regiments, beren Augenzeuge er war, in einigen fraftigen, bem Augenblicke angemeffenen Worten. Godann flieg er vom Pferbe, und umarmte bie ihm Nachsten in den Reihen ber Braven.

Belden Gindruck bie fo buldvoll ausgesprochene Unerkennung des Berdienstes der Lapferkeit, aus dem Munde bes bodverehrten und geliebten Relbberrn, auf bas gange Regiment machte, zeigte fich am folgenben zweiten Odlachttag. Es mar ber Augenblick, als es einer feindlichen Rolonne unter bem Odube ibrer Ravallerie gelang, über bas Dorf Abertlag, um welches mit aller Seftigkeit gekampft murbe, vor und auf bas Intervall einer Maffe von Ergbergog Rainer und bem in zwei Bataillons = Quarrees aufgestellten Regimente ju bringen. Major Fromm läßt unverweilt Sturmftreich folagen, und will eben mit bem Regimente ben eine gedrungenen Keind angreifen, als er, von einer Rugel in ben Ropf getroffen, tobt vom Pferbe finkt. Durch ben Berluft feines geachteten Rommanbanten noch mehr erbittert, bringt bas Regiment unter Rommando bes Majors Ochober mit bem Bajonnett in die feindliche Rolonne, bringt fie in Unordnung, macht einen großen Theil nieder, nimmt bei 500 Mann gefangen, und erobert 2 Abler; mabrend es jugleich im beftigften Rartatidenfeuer nach Ablerklaa vordringt, in gleichzeitiger Mitwirfung einiger andern Bataillons die Frangofen baraus vertreibt, und ben Ort behauptet. - In Folge ber auf bem öftreichischen linken Flügel eingetretenen Ereigniffe, Die einen allgemeinen Rudzug nothig machten, verließ auch bas erfte Urmeeforps feine bisberige Stellung und jog fich, im fteten Gefechte mit bem Feinde, auf die Boben von Geradborf.

Nicht allein in feiner Gefammtheit hatte bas Resgiment Erbach bas Gluck, fich in diefen beiben benkwursbigen Lagen auszuzeichnen. Auch mehrere einzelne Individuen verdienten burch ihre bewiefene Bravour und Geisteszegenwart einer befonderen Erwähnung.

Feldwebel Karl Wiener, stets von Muth und Tapferkeit beseelt, von seinen Vorgesetten und Unters 'gebenen geachtet, war, wie immer, bei allen Stürmen voran. Er erhielt, als das Regiment im Monat Dezember, auf dem Rückmarsch in seine Friedensstazion, zu Prag vor dem kommandirenden General in Böhmen in Parade aufgestellt, von diesem besichtigt wurde, aus der Hand besselben die goldene Tapferkeitsmes daille nebst 1000 fl., welches Geschenk Seine kaisserliche Soheit der Erzherzog Karl für ihn übersendet hatte, und avanzirte in der Folge bis zum Kapitan.

Rorporal Degen befreite ben Fahnrich Wellal aus der Gefangenschaft. Korporal Modes und Gesmeiner Uhl eroberten Jeder eine Fahne. Feldwebel Dobner (nachheriger Unterlieutenant) und Korporal Reindl zeichneten sich bei dem Sturm auf Aberklaa aus. Der Erstere machte mit seiner Mannschaft einen Sauptmann und 30 Mann zu Gefangenen, und befand sich, obgleich verwundet, noch bei einigen Stürmen. Diese fämmtlichen Individuen erhielten bie silberne Tapferkeitsmedaille.

Um 7. Juli, bei Fortsehung bes Ructjugs ber Armee, befand sich das Regiment bei der Nachhut bes ersten Korps, und hatte in der Gegend von Korneuburg ein heftiges Tirailleurgefecht mit dem Feinde. Unter den Planklern befand sich ber Korporal Anton Köhler als Freiwilliger, und zeichnete sich hier auf die ehren-

vollfte Beife aus. Bei einem Angriff feinblicher Reiterei auf biefe Plantler murbe Unterlieutenant Dichalte fcwer vermundet. Rorporal Robler, dies gemabrend, formirt fcnell aus ben ibm junachft ftebenben Tirailleurs einen Rlumpen, und nimmt ben verwundeten Offizier in beffen Mitte, in die Mitte von Capferen, welche, um bas Leben und die Freiheit ihres Offiziers zu retten, mit einem Selbenmuth und einer Aufopferung fecten, moburch fie fich felbft bes Reindes Uchtung erzwangen. Die Heine Ochar, burch Roblers besonnenes und mannbaftes Benehmen ermuthigt und aufs Zwedmagigfte geleitet, miderftand ber ibr fo febr überlegenen Reiterzahl im ununterbrochenen Gefechte, indem fie fich lange fam nach bem rudwarts von ihr nur auf eine Biertele, ftunde entfernten Treesborf jog, aufs Sartnacfigfte. Die feindlichen Ruraffiere batten gleich Unfangs bem tapferen Bauflein, gegen Buficherung guter Bebandlung, ten Untrag gemacht, die Baffen zu ftrecken und fich ju ergeben, aber als Untwort eine ausgiebige Dedarge erhalten, bie Biele ber Ihrigen tobtete. Gine ameite Galve, in noch wirksamerer Rabe, toftete ibnen abermals mehrere Reiter, und bewog fie, von bem Rlumpen abzulaffen. Diefer begann taum ben Rudgug, als er fich erneuert von allen Geiten angegriffen fab. Stebenden Rufes vertheidigten fich nun die Braven. So mar im beißen Rampfe icon eine Stunde verflof= fen; die Ochar mar bereits bis auf ben Unteroffizier und fechs Mann jufammengeschmolzen, diese felbft burch bie Unftrengung bes Befechtes erschöpft, und bie Dlunigion beinabe gang verbraucht. Bablreiche feinbliche Leichen bezeichneten blutig ben Beg, auf bem ber Rlumpen mit feinem vermundeten Offizier fich jurudjog.

Man war noch ungefahr 150 Schritte vom Dorfe ente fernt, als bie Ruraffiere, burch bergugekommene Berftarfung und die feblende Munigion der abgematteten braven Infanterie ermuthigt, noch einmal über diefelbe berfielen, und ben Reft der Sapferen, die mit mabrem Beldenmuthe bis zum letten Augenblick ibre icone Pflicht treu erfüllt batten, fammt bem Lieutenant Dichalte insgefammt niederbieben. - Dit zw olf Bunden bedect wurde Rorporal Robler am nachften Tage noch lebenb auf bem Ochlachtfelbe gefunden, und in bat Ochlog von Tresborf gebracht; wofelbit er von ben feinblichen Ruraffieren als Derjenige erkannt murbe, welcher am vorbergebenben Lage fo tapfer gegen fie gefochten. Der General sowohl als bie Offiziere bes Ruraffier-Regiments gaben bierüber bas rubmlichfte Zeugnif, und bas Wirthschaftsamt ber Berrichaft Tresborf unterlegte in ber Folge dem Generalkommando in Bobmen den diesfälligen Bericht. - Korporal Robler erhielt, nachdem er glücklich von feinen Bunden gebeilt und aus ber Befangenicaft guruckgekehrt mar, bie goldene Sapferkeits medaille.

Das Regiment focht in diesem Feldzuge noch in ber Uffare von Znaim, und hatte in bem Zeitraum vom 29. Juni bis inclusive 11. Juli:

Un Tobten: ben Major Fromm; Regiments: Abjutanten Oberlieut. Neubert; Unterlieutenant Beuft. Bom Feldwebel an 49 Mann. — Un Verwundeten: 15 Offiziere; 434 Mann vom Feldwebel an. — Un Vermißten: 439 Mann.

Bufolge Armeebefehls, dd. Gollersborf am 7. Juli 1809, erhielt bas Regiment, "welches fich in ber letzten Ghlacht, am 6., febr gut gebalten," ben Borgug, fünftig in aslen Gelegenheiten ben Gre≠ nabier=Marfch zu schlagen.

Das britte Bataillon war mabrent biefes Feldzugs im Korps bes Gen. b. Kav. Baron Kienmager eingestheilt, welches in Sachsen operirte.

Als das Regiment nach geschlossenem Frieden (De tober 1809) in feinem Berbbegirk anlangte, und deffen Grenadiermarsch ertonte, war der Jubel der Landes, bewohner, die ihren braven Sohnen, Brüdern und Batern entgegenzogen, unbeschreiblich. Überall wurde es von den Ortsbehörden auf das Shrenvollste mit aller Feierlichkeit empfangen.

Als Oftreich im Jahre 1813 sich rüstete, und Frankreich ben Rrieg erklärte, um, mit Rußland und Preus
gen vereint, die Freiheit Europas zu erkämpfen, war
auch bas Regiment Erbach, im Monat März, auf den Kriegsfuß geseht worden, und mit den beiden ersten Bataillons am 25. Just in das Lager bei Weißwasser, zum Urmeekorps des FMLts. Graf hieronymus Colloredo, eingerückt. Das dritte Bataillon war in Eger geblieben.

Das Colloredosche Korps hatte am 21. August das Erzgebirge passirt, und traf am 25. in der Aufstellung bei Dresden ein. — Bei dem Angriff auf diese Stadt am 26. Mittags, bei welchem das Regiment die Spige bes Armeekorps bildete, erhielt die erste Division von Erbach, nebst dem zweiten Jäger. Bataillon, den Aufstrag, die vor dem Dippoldiswalder Schlage von dem Feinde sehr stark beseite Schanze zu nehmen. Der Sturm wurde, was die Division Erbach betrifft, unter Anführung des Hauptmanns Graf Celari, ungeachtet des bestigsten Kleingewehr- und Kartätschenfeuers und

einer hartnacfigen Bertheidigung mit ber blanten Baffe, gwar mit bedeutendem Berlufte, jedoch glucklich ausgeführt. Die übrigen vier Rompagnien bes Bataillons batten bie Reserve gebildet. Der Reind mar aus ber Schange vertrieben worden, und die Division behauptete fich in berfelben, mit bem zweiten Jager = Bataillon, bis jum Ginbruche ber Macht. Der Gegner batte fich in bem nur auf Ocugbiftang entfernten Dofcbinstifchen Barten gefammelt, beunruhigte bie von ibm verlaffene Schange unausgefest burch fein Befchut, und benütte bie eingetretene Rinfterniß, um fich berfelben wieder gu bemeiftern. Bon allen Geiten burch ben indeffen verftartten Reind angegriffen, obne Unterftugung ober einen geficherten Ruckzug, tonnte die brave Befagung fich mobl verzweifelt wehren, mußte aber am Ende bennoch unterliegen. Bas nicht im Gefechte geblieben und verwundet mar, murbe gefangen. - Babrend die noch übrigen 4 Rompagnien des erften Bataillons ihrer - erften Division beim Sturm als Unterftugung gefolgt waren, batte bie Mittelbivifion beffelben gleichfalls Befebl jum Sturm einer anderen, mehr nordlich gelegenen, Schange erhalten, wobei Sauptmann Rlein ben Befehl führte. Much biefe murbe genommen, und ber Feind bis zur Stadt verfolati

In der hie des Gefechtes waren die bei ber Fahne eingetheilten Lieutenants Bellal und Christoph Maper mit ihren Pelotons von der Division getrennt, und beide Offiziere verwundet worden. Führer Galfter übernahm das Rommando, und blieb dem Gegner unausgeset auf dem Nacken. Der Fahnenschaft wurde ihm in der hand zersplittert. Da ergriff er schnell das sintende Panier, seuerte die Geinigen zu neuem Muthe an,

machte gegen 40 Befangene, und tehrte flegreich mit bem geretteten Beiligthume gurud.

Der Sturm auf die zwei Schangen hatte bem Bataillon gekoftet, an Offizieren, todt: Die Sauptleute Müller von Fichtenberg, von Klee; — ben Oberlieutenant Dworczak; — verwundet: die Oberlieustenants Sochstädter, Eisenbart; Unterlieutenants Chrisfloph Mayer, Bellal, Avemann, Czapek; Fähnrich
Baron Sarstall und Anton Mayer.

An Mannichaft vom Felbwebel abwarts mochten gegen 600 theils tobt geblieben, theils verwundet worden fenn. — Sauptmann Graf Celari, Kahnrich Stadler und 160 Mann waren gefangen worden.

Bon der Mannschaft der Mitteldivision hatte sich Gemeiner Bahl beim Sturm der Schanze aufs Bortheilhafteste ausgezeichnet. Er war aus der Planklerkettet, trot des heftigen feindlichen Feuers, seinen Kameraden vorangeeilt, und hatte der Erste von ihnen dieselbe erstiegen. Führer Galster und Gemeiner Bahl erhielten die silberne Lapferkeitsmed aille.

Am 30. August war bas Regiment in ber Schlacht bei Rulm. Nach berselben wurden bem Regimente von Seiner Majestät bem Raiser von Rußland acht St. Georgs-Kreuze fünfter Klasse verlieben, welche an die sich in dieser Schlacht am meisten ausgezeiche neten Individuen vertheilt wurden. In dem Treffen bei Arbesau, am 17. September, an welchem auch das Resgiment Antheil nahm, fand Unterlieutenant Wienner, der sich schon als Feldwebel im Jahre 1809 die goldene Medaille verdient hatte, Gelegenheit zu neuer Auszeichenung. — Als die Franzosen das Dorf erstürmt hatten, wurde eine Kompagnie des Regiments Reuß-Plauen der miltt. Zeitsch. 1842. II.

aus bemfelben bart verfolat. Chen langte ber fie brangende Reind in ber Dabe eines Gebufches an, als Unrerlieutenant Wienner, ber bier mit einem Buge verbedt aufgestellt mar, mit Ungeftum fich in bes Feindes Flanke warf, ber Kompagnie von Reuß : Plauen Luft ? machte, und, vereint mit felber, ben Begner nach Urbefau gurudtrieb. Sier trafen fie aber auf einen meit überlegenen Seind; - Unterlieut. Wienner fab fic ploBlich von den Geinen getrennt, und von Reinden umringt. Ochnell entreißt er einem ber nachften bas Bemehr, und balt fich dieselben bamit vom Salfe, mobei ibn ber gerabe im enticheibenben Mugenblice burch bas Bemubl berbeigekommene Korporal Grimm bes Regis mente fraftigft unterftust. Das Eindringen ber Berbun= beten in bas Dorf befreite vollends die Braven von jege licher Gefahr. Korporal Grimm murbe mit bet filbernen Tapferteitsmedaille belobnt.

In der dreitägigen Bölterschlacht von Leipzig bes fand sich das Regiment in der Division des BMEts. Baron Wimpsfen eingetheilt, und war größtentheils als Reserve verwendet. — Die Grena dier Division jedoch theilte den Ruhm des Grenadier-Bataillons Call, welches sich bei Bestürmung des Auenheimer-Hoses, am 16., und des Dorfes Dölit, am 18. Ettober, bestonders auszeichnete. In der Relazion über den Sturm des Auenheimer-Hoses wird, nebst mehreren Anderen, auch des Oberlieutenants Wittich der Grenadiers Division Erbach ehrenvoll gedacht. Feldwebel hoch er erhielt die goldene Lapserkeitsmedaille.

Bei bem Ungriff auf Dolit hatten fich ausgezeich.
net: Feldwebel Gareis (nunmehriger Oberlieutes nant), ber icon in ber Schlacht von Rulm bem Unter-

lientenant Rarl Mayer Leben und Freiheit rettete, burch bie beharrliche Bertheibigung des ihm außerhalb des Dorfes anvertrauten Postens, den er durch zwei Stunz den gegen die wiederholten feindlichen Attaten mit seinem Zuge behauptete, und dabei eben so viele Tapferteit als militärische Einsicht bewies, wofür ihn die filberzne Medaille belohnte.

Der Grenabier Johann Fritsch hatte ben Feind aus einem von demselben besetzen Sause mit einigen seiner Rameraden vertrieben. Während des Angriffs gesellten sich noch einige Grenadiere zu ihnen. Sie verfolgten nun gemeinschaftlich den Gegner und hielten sodann das genommene Saus besetzt. Grenadier Fritsch, der das ganze Unternehmen leitete und mit seinem Beispiele voranging, erhielt für diese That die silberne Lapferkeitsmed aille, und im Jahre 1832 das kaiserl. russische St. Georgs-Rreuz 5. Klasse.

Korporal Coren ; hatte gleich im Beginne bes Sturmes eine ftarte Kontusion am rechten Urm erhalten. Demungeachtet verließ er seine Eintheilung nicht, und focht bis jum erkampften Giege mit.

Dem Grenabier Unton Rogmeißel wurde burch eine Kanonenkugel ber Gewehrkolben zerschmettert, und er felbst am linken Fuß verwundet. Kaltblutig ers griff er eine andere Waffe, und stritt in den Reihen seiner Kameraden bis nach geendeter Schlacht.

Ebenso achtete ber brave Korporal Beinrich.
Palm bie beiden erhaltenen Munden nicht, sondern blieb beharrlich und entschloffen im Gefechte, bis er, erschöpft zu Boben finkend, vom Schlachtfelbe weggestragen murde.

:

Richt minder ausgezeichnet beim Sturm waren ber Korporgl Johann Schütz, bann die Grenadiere Unton Binkelhofer und Jakob Gürtler. Sie hatten zwei feindliche Offiziere und mehrere Mannschaft zu Gefangenen gemacht, und burch ihr Beispiel die Kameraben zu gleichem Muthe angefeuert.

Die Korporale Lorenz, Schutz und Palm, bann die Grenadiere Rogmeißel, Winkelhofer und Gurtler, erhielten jeder eine Belohnung von fechs Stud Dus katen in Gold.

Im Janner 1814 finden wir das Regiment bei ber Blodade von Auronne. 3m Monat Marg tam bas erfte Bataillon jur Gud - Armee, unter dem Befehl bes Ben. b. Rav. Pringen Seffen Somburg, und fand am 20. Mark, bei ber Einnahme von Epon, Ges legenheit zur Auszeichnung, fowohl beim Sturm auf bas Dorf Limoneft, als bei jenem auf bie Stadt felbft. Bei bem Ersteren batte ber mit einem Ruge bei ben Bortruppen befindliche Rorporal Früchtl (nunmehriger Dberlieutenant) fic burch ben Ungriff auf bie bortige Brude vorzüglich bervorgethan, und erhielt als Belobnung feiner ausgezeichneten Sapferfeit bie golb ene Debaille. Dem bamaligen Bataillonstommanbanten Sauptmann Rlein bezeigte &DE. Baron Bimpfen, in beffen Divifion babfelbe ftand, perfonlich feine Bufriedenheit, fur bas muthvolle Benehmen bes Bataillons.

Am 2. April, bei bem Sturm auf Boreppe, hatten fich nachstehende Individuen, theils durch personlichen Muth, theils durch treffliche Leitung ihrer Abtheilungen besonders ausgezeichnet: Sauptmann Klein und Rollstädt; — Unterlieutenant Nonner; — Keld-

webel Pichel und Bedert; bann Rorporal Ochmalsach. Feldwebel Pichel, ber ben beim Sturm in ben Bach geftürzten Fähnrich Lerch, trot ber größten Gefahr rettete, erhielt für diese That die filbern e Zapferkeitsmed aille. Auch bei diefer Gelegenheit erfreute sich die gesammte Truppe einer besonderen Belobung ihres mannlichen, standhaften Benehmens.

Nach bem erften Parifer Frieden (30. Mai 1814) tehrte bas Regiment in seine Friedensstation nach Eger jurud.

Das Wieberauftreten Napoleons in Frankreich, nach seiner Flucht von Elba, im Jahre 1815, hatte, mit ben übrigen östreichischen Truppen, auch das Regiment Erbach (biesmal alle drei Bataillons) nach Frankreich geführt. Es erhielt seine Eintheilung in die Disvision des FMEts. Baron Wimpsfen, beim Korps des FIR. Colloredo, und hatte in diesem Schnell geendeten Beldzug Antheil an dem Gesechte von Donnemaire, und an der Einschließung von Besangon; auch wurde dasselbe bei Belfort verwendet. In der Affäre bei Donnemaire hatte das Regiment einen Verlust an 2 todten, 4 verwundeten Offiziers, und an Mannschaft 100 Köpfe. Der zweite Pariser-Friede (20. November 1815) versanlaßte die abermalige Rückfehr des Regiments in die Dissolazion nach Eger.

Im Jahre 1816 ftarb ber von feinem Regimente bochverehrte Inhaber F3M. Graf Erbach, an beffen Stelle im Jahre 1818 bie Inhabers Burde bem fonigi. großbrittanischen und t. t. östreichischen Feldmarschall . Bergog von Wellington, verliehen wurde.

Durch 74 Jahre hatte bas Regiment Die Garnison von Eger gebildet, als bie im Jahre 1817 erfolgte

neue Eintheilung der Berbbegirte, bemfelben ftatt bes bieber jugewiesenen Ellbogner = Rreifes, den Gaagerund Leitmeriger- Rreis zutheilte, wornach es die Stabsftagion Eger mit der Festung Therestenstadt verwechselte.

Unter den Truppen, welche im Jahre 1825, am 17. September, zur Feierlichkeit der Einweihung des bei Arbefau dem F3M. Graf Colloredo = Mannsfeld errichteten Monuments beordert waren, befanden sich auch zwei Bataillone des Regiments. — In diesem Jahre erhielt das Regiment den Generalmajor Baron Weigel von Löwenarth zum zweiten Inhaber. Bom August 1826 bis August 1828 war das erste Bataillon in Kuttenberg deraschirt; seitdem aber blieb das Regisment ununterbrochen in Theressenstadt vereint.

Bon biefer Epoche bis jum Jahre 1841 hatten noch folgende, einer befondern Erwähnung murbige, Ereigniffe ftaft.

Im Jahre 1831 murbe, fo wie bei allen andern beutsche erbländischen Linien : Infanterie : Regimentern, nach höchster Unordnung das erfte Landwehr : Bataillon mit 6 Kompagnien aktiv aufgestellt.

Im Jahre 1833 wurde dem Regimente bas Glud ju Theil, vor wailand Seiner Majeftat dem Raifer Frang auszuruden und besichtigt zu werden. — FME. Baron Stanisavlevich wurde im Laufe dieses Jahres zum zweiten Inhaber ernannt.

Im Jahre 1834 fand am 6. Juli, als an bem für bas Regiment besonders merkwürdigen Jahrestage ber Ohlacht von Bagram, die Einweihung dreier neuen Fahnen ftatt. Seine Majestät ber lett verstorbene König von Preufien, Friedrich Bilbelm III., hatten burch Allerhöchstiebte Gegenwart bas

Feft verherrlicht, und bem Regiments-Rommanbanten eine prachtvolle Base, worauf die ganze Feierlickeit in Farben bargestellt war, zum Andenken an diesen Zag geschenkt. Ihre Durchlaucht die Fürstinn von Liegnit, welche Seine Majestat begleitete, hatte Pathenstelle verereten, und die Leibfahne mit einem außerst geschmackvollen Fahnenbande beschenkt. Die beiden andern Fahnen wurden später, im Jahre 1836, von I. I. D. den Fürstinnen Marie Lobkowit und Elenora Schwarzenberg, gebornen Fürstinnen Liechtenstein, mit ausgezeichnet schönen Kahnenbandern beschenkt.

Statt des im verfloffenen Jahres gestorbenen zweisten Regiments-Inhabers, wurde diese Stelle dem &ME. Mesemacre, Bicomte de Larbenois, verlieben.

1835 hatte das Regiment die Ehre, vor Seiner Majestat bem jest regierenden Raifer Ferdinand I. zu exergiren, und bald barauf vor Seiner Majestat bem Kaifer Nifolaus von Rugland zu einem Feldmanöver auszurucken.

Seine kaiferliche Sobeit ber Berr Erzberzog Franz Rarl besichtigte baffelbe im Jahre 1838. In dem nam-lichen Jahre murbe bas Regiment zur Produkzion vor Seiner Majestat bem Kaifer Nikolaus von Rußland besstimmt, und fand beide Male Gelegenheit, über seinen Bustand und seine Manövrirfähigkeit die allerhöchste Bufriedenheit zu erlangen. Un den großen herbstmands vern, welche noch in diesem Jahre in Böhmen, zwischen Brandeis und Jungbunglau, ausgeführt wurden, nahm bas Regiment gleichfalls Theil.

Im folgenden Jahre, am 6. Juli 1839, waren bie 3 Linien : und bas Landwehr : Bataillon, fammt ber Grenadier : Division des Regiments, burch eine für

biefen feltenen Fall ausnahmsweise gestattete Beginftigung des damaligen kommandirenden Generals Feldmarschall Lieutenant Graf Mensdorf, zur Begehung
bes dreißigsten Erinnerungsfestes des in der
Geschichte dieses Regiments stets glänzenden Tages vereint, wozu sämmtliche Abtheilungen desselben im Parade
ausgerückt waren. Nach Beendigung des im Freien
abgehaltenen Gottesbienstes und einer der hohen Feier
entsprechenden Rede erfolgte die Defilirung.

Im Berbite 1840 hatte bas Regiment abermals bie Ehre, von Seiner kaiferlichen Sobeit bem burch- lauchtigften Berrn Erzberzoge Franz Karl besichtigt zu werden, und erfreute sich der gleichen allerhöchsten Bufriedenheit, wie früher. \*)

Im Jahre 1841 befanden sich die drei Bataillone bes Regiments und das Landwehr-Bataillon bei jenen Truppen in Böhmen konzentrirt, über welche die Abgesordneten des hohen deutschen Bundes, Ihre königl. Sobeiten der Prinz Wilhelm von Preußen und der Prinz Johann von Sachsen, dann der königl. hannöverische General von dem Busche, die Besichtigung vornahmen. Das Regiment war so glücklich, durch seine militärische Haltung, so wie durch die Ausdauer und Geschicklichkeit im Manöverien sich vortheilhaft bemerkbar zu machen, und die volle Zufriedenheit der hohen Kommission zu erlangen. Es bewies dadurch erneuert, wie sehr dasselbe es sich zur ehrenvollen Aufgabe mache, durch fortges

<sup>9)</sup> Das Regiment besitt über die ihm bei verschiedenen Gelegenheiten zu Theil gewordene Zufrledenheit und auszeichnende Anerkennung die ehrenvollsten fchrift- lichen Dofumente.

feste Ausbildung im Frieden fich wurdig und zwedmisig jum Rriege vorzubereiten, und durch Ordnungsliebe und Gemeingeift den im Ochlachtgetummel unter den Augen von Oftreichs hochberühmtem helben wohlerwordenen Ruhm ftets zu bewahren.

Als die fontte Erinnerung aus der geschichtlichen Bergangenheit, als Glanzvunkt seiner friegerischen Laspferkeit, wird fich flets jener Lag darftellen, der dern Regimente den Borzug erwarb, in allen Gelegen-beiten den Grenadier. Marfc zu folagen.

٠,

g. Pfau, g. f. Sauptmann.

### Ш.

Der Feldzug 1704 am Rhein, an ber Donau, in Tirol und Ober Difreich.

Nach öftreichischen Originalquellen.

Bom Sauptmann Seller bes f. f. Generalquartiermeifterstabes.

# Fünfter Abschnitt.

Ereignisse an ben Granzen von Tirol und Borarlberg. — Überfall von Schongau. — Gefecht bei Marquardstein. — Befehung von Straubing und Passau. — Übereinkunft mit Baiern. — Schlußbetrachtungen. — Rurze Darstellung ber Kriegsereignisse dieses Jahres in den Niederlanden, in Italien und Spanien.

Bon bem Rriegsereigniffe biefes Jahres an ber Tiroler Grenge läßt fich weber etwas Erhebliches, noch wiel weniger etwas Erfreuliches berichten. Die faiferlichen Befehlshaber ftanben hier mit einander nicht immer im besten Einvernehmen. Noch schlimmer aber waren die Berwürfniffe zwischen dem Militär und ben Ständen, welche den Unordnungen des hoffriegsrathes oft geradezu widersprachen. Darum fonnte auch die zu verschanzen angetragene Linie bei hohenems niemals zu Stande kommen; &ML. Graf Königseck in Bregenz

modte besbalb idreiben fo viel er wollte. \*) In ber Graffchaft Eirol befehligte auch beuer ber FDR. Graf Guttenftein. In ber Grenze von Baiern und Ober-Oftreich aber tommanbirte ber RDR. Graf Thurbeim bie Miligen und bas obberennfische ftanbische Rufe-Regiment. jufammen 2000 Mann regulare Infanterie und eine Abtheilung Sufaren. Das Dienstes . Berbaltnif bes RMC. Guttenftein war feineswegs geborig festgefett. Richt felten liefen bie Unordnungen bes Markarafen von Baden ben Befehlen bes Soffriegerathes jumiber. Eugen munichte mit einem Theil bes Tiroler : Rorps ben FM. Starbemberg in Italien verftartt zu feben, mofur man aus Ober Ditreich ben Erfat nach Tirol teiften follte. Der Martaraf aber brang auf ein Borruden aus Tirol nach Baiern und die Erbebung von Brandschatungen. In Bien wollte man alle verfügbaren Regimenter und Ochwadronen an die Leitha und Fifcha gieben, um ben, bis bortbin vorgebrungenen, ungarifden Rebellen einen Damm entgegen ju feten. Belch' ein geringes Bertrauen übrigens ber RME. Guttenftein in bas ibm anvertraute Rorps fette, wird aus einem feiner Schreiben an Eugen erfichtlich, morin er foldes als ein zusammengerafftes Befindel, bas Diemand parire, und wenig nube, bezeichnet. Wirklich ftanden in Tirol Die Rommandirten von gebn Regimentern, nebft ben

<sup>&</sup>quot;) Die Terranverhaltniffe maren ungemein gunftig. In einer Ausdehnung von 3000 Schritten konnte man bas ganze Thal fperren. Die Fronte deckte ein tief eingesschnittener Bach und ein Morast. Der eigentliche Angriffsterran hatte nicht über fünfzig Schritte in der Breite.

Rroaten und Seibuten, die ohnebin eines folechten Rufes genoffen. Die regulare Infanterie bestand meift aus Refruten, die noch teinen Feind gesehen, teinen Schuß gethan hatten. Die gange regulare Streitmacht hatte folgende Zusammensehung:

| G n f        | nterie          |            |               | •   | Batails<br>Ion <b>s</b> | Rompage<br>nien | Manu       |
|--------------|-----------------|------------|---------------|-----|-------------------------|-----------------|------------|
| Gidwind .    |                 | •          |               |     | 2                       |                 | 2331       |
|              | •               | •          | •             | •   |                         |                 |            |
| Baslinger .  | •               | ٠          | •             | •   | 1                       | ,               | 579        |
| Rheingraf    | , •             | •          | •             | •   | 1                       |                 | 558        |
| Bumjungen    | •.              | •          | •             | •   | 1                       | -               | <b>449</b> |
| Rommandir    | te von de       | r I        | nfante        | rie |                         | 1               | 81         |
| Reiche - Inf | anterie         | •          |               |     | -                       | 3               | 113        |
| Andrafy Be   | iduden -        |            |               | ٠   | 1                       |                 | 350        |
| Bagofp       |                 |            |               |     |                         | 1               | 85         |
| Bathnann     | <br>29          |            |               |     |                         | 2               | 111        |
| Mallenich S  | Proaten         |            | •             |     | 1                       | -               | 564        |
| Alt = Daun   | •               |            | •             |     | <u></u>                 | 1               | 57         |
|              |                 | •          | Zu <b>m</b> m |     | 7                       | 8               | 5278       |
| Rav          | allerie         | <b>:</b> : |               |     |                         |                 |            |
| Rommandir    | te von <b>E</b> | sav        | oien          |     | . —                     |                 | <b>3</b> 9 |
| >            | Pannov          | et         |               |     |                         |                 | 32         |
| »            | Gronsf          | eld        |               | •   |                         |                 | 42         |
| · <b>y</b>   | Cufani          |            | •             |     |                         |                 | 36         |
| *            | Techenb         | a ch       | ÷             |     | _                       | _               | 36         |
| <b>,</b>     | Giterha         | 19         | Pnfai         | ren | -                       |                 | 241        |
|              |                 | Œ          | 3umm          | e.  | _                       |                 | 426        |

Dazu kam freilich noch bas in ben Mufter Rollen mit 12,000 Mann erscheinende Aufgebot, welches gemeinschaftlich mit ben Linientruppen bas Baterland schüpen sollte. Allein über bieles Korps hatte FML. Guttenstein burchaus keine Macht. Die Regierung zu Innsbruck, welche in vielen Dingen sogar ben Dekreten

ber Softammer entgegen handelte, legte ihm nebstbei in allen seinen Berfügungen zahlreiche Sinderniffe in ben Beg. Sochst betrübend blieb das geringe Einvernehmen des Grafen Guttenstein mit dem in Innsbruck anwesenden kaiserlichen Inquisizions Kommiffar Graf Saurau, welcher bisweilen Begehren stellte, und Dinge entschied, die lediglich vor das Forum des Generals gehörten. Und nicht lange stand es an, so bat der Kommandirende um seine Abberufung.

Bu Innebruck bestand weder Plan, noch Ordnung. Begen Mangel an ber nothigen Übereinstimmung lagen bie Gefcafte völlig barnieber. Allenthalben offenbarte fic Ginfeitigfeit, Bermirrung und Privatintereffe. Bas bes Raifers gebeimer Rath in Wien anordnete, bem widersprach man in Tirol. Die Stande wollten meder ben Befehlen aus Wien, noch ben Berfügungen ber Innsbruder Regierung Folge leiften. Unterm 2. Juli batte ber Raifer befohlen, Die Berpflegung ber in Tirol ftebenden Eruppen folle nicht bem Ramerale jur Caft fallen, fondern vom gand felbft getragen, fomit bie baierifchen Kontribugions . Belber gewiffenhaft an bie Softammer abgeliefert werden. Tirol wollte biefe Berpflegung nicht leiften; ADE. Buttenftein somit bie in Banden babenden Gummen fur feine Mannichaft vermenben. \*)

Der Bericht des Kommandirenden vom 14. August an den hoffriegerath fagt: "Wann nicht bald ein romodium erfolget, so muffen Land und Leut zu Grund geben. Ein hochlöblicher hoffriegerath besiehlt von Wien, und Ihre Durchlaucht Prinz Eugenij aus dem Reich, daß man Uns allhier verpsiegen solle, wohingegen von

In der zweiten Salfte des Juli, — mahrend bie Berbundeten und der Kurfurft um Augeburg standen, war FME. Graf Guttenstein, laut erhaltener Weisung des Markgrafen von Baben, in Baiern eingefallen, und hatte, nur allein in den Bezirken von Schongau und Weilheim, eine Brandschahung von 20,000 Gulden, eine weitere auf 30,000 Gulden veranschlagte Summe aber in andern baierischen Städten erhoben. \*)

Der Rurfurft entfendete, jur Abwehrung biefer Bebrückungen, 7 Bataillons (5000 Mann), 300 Sufaren, 2000 Ruraffiere und Dragoner, nebft 8 Gefduten unter bem Gt. Marquis Maffei. Bor biefer Ubermacht jog fich RME. Guttenftein binter bie Berichangungen an ber Candesgrange, mo er auf die Mitwirtung bes Landfturmes rechnen burfte. Das entruftete baierifche Landvolt erhob fich allenthalben. Maffei befette Reichenball, Rofenbeim, und bie Fifcbacher - Ochange an ben Quellen ber weißen Traun. Gegen Ende Juli und Unfanas August trieben, fich Baiern und Raiserliche am Chiem-Gee umber. Un bemfelben Sag wo bie Allitten, nach langer Unthätigfeit, aus bem Lager von Friedberg, gegen die Donau, aufbrachen (5. Auguft), ructe &ME. Guttenftein von Köffen wieder auf Marquarbftein und am 6. nach Soben - Afcau vor. Dberfllieutenant

der hoftanzlei ganz contraire, und einem tommandie renden General, und andern Offizier gar zu harte Befehle einlaufen, von welchen ich einige copoylich beisschließe; daß ich also nicht weis, wem, dann 3ch nur Eine instanz haben muß, obediren soll."

Die husaren selbst entfremdeten von diesen Geldern 10.200 Gulden.

Elfen war mit 300 Mann Infanterie 50 Dferben in Marquardftein verblieben, um bort ben Major Ghesrarbini mit 150 Mann ju ermarten. Allein biefer murbe am 6. burd 5 Estabrons baierifder Dragoner und 2 Odmadronen Sufaren angefallen, und tonnte, nach . einem ftundenlangen Gefecht, nur mit tem Berluft von 40 Mann Marquarbstein erreichen. Die Balfte ber Dragoner focht bier als Infanterie. Da nun GE. Maffei gegen ben Oberftlieutenant Elfen vordrang, fo mußte auch biefer ben Ruchweg antreten. &ME. Guttenftein, für feinen Rudgug beforgt, ging am 9. Huguft abermals bis an bie Grenge. 3m Ochloß ju Boben - Michau blieben 100 Mann unter Sauptmann Suber; bas Detallgefdus murbe von bort nach Tirol jurudgefchafft, und nur 3 eiferne Ranonen bafelbft belaffen, babei aber bem Rommandanten eingeschärft: fich als ein maderer Mann ju mehren ; - obicon man ibn und feine Barnis fon fo ziemlich fur geopfert anfabe, Graf Guttenftein auch am 10. bem Pringen Gugen bestimmt erklarte: "er tonne fie nicht unterftugen." Gl. Maffei mar ben Rais ferlichen auf bem Buge gefolgt. Coon am 9. ftanb feine Borbut nnr noch einen Ranonenschuß vor Michau, beffen Ochlog Rifterne blos 18 Gimer Baffer enthielt, Rach einer Beschießung aus Gecht- und Uchtpfundern ergab fic bie Befagung. Der Sauptmann jog mit 80 Mann frei nach Tirol ab, nachdem er verfprochen batte, binnen Monatfrift 80 baierifche Befangene gu ftellen. \*)

<sup>&</sup>quot;) 36m murde fpater megen vorschneller Ubergabe der Projeg gemacht.

Maffei stellte 1500 Mann am Thurmpaß auf, und rückte, unter Sengen und Brennen bis an die Thurberger - Rlause. HML. Guttenstein hielt sich rubig in seiner verschanzten Stellung, zog seine Borhut zu- rück, und stellte ein Detaschement bei Walchsee auf. Der Haupttheil blieb um Köffen. Die Linien von Slem und Bleibach, auf seinem linken Flügel, besetzte er mit 400 Mann bes Regiments Rheingraf, die aus dem Ober = Innthale gezogen wurden. Dem, unterm 16. August, an ihn ergangenen Besehl des Markgrafen von Baben, "in seinen Diversionen gegen Baiern fortzussahren, sich auf keine Weise nach Lirol zu ziehen, und, gleich dem Gen. d. Kav. Graf Herbeville, der so eben Stadt am Hof erstürmt hatte — weitere progressen zu machen" konnte er auf keine Weise nachkommen.

Eugen batte fich langft überzeugt, daß Tirol nicht angegriffen werben murbe, und meinte alfo, man tonne einen Theil ber bortigen regularen Truppenmacht weit beffer in Italien brauchen. Rach ber Ochlacht bei Bochftabt und bem Rudlug bes Rurfurften binter ben Rhein . trat biefe Babrbeit mit boppelter Starte bervor. Der Boffriegerath bestimmte somit die Infanterie-Regimenter Rheingraf und Gidwind, bann ben in Tirol befindlichen Reft bes Ruff-Regiments Bumjungen bem Ben. b. Rav. Graf Leiningen am Mincio. Gegen biefe Truppen-Berminderung protestirte aber bas Cand; und boch gingen eben jest bie Oduten nach Saufe. Dach bem Ubsenden ber obigen Regimenter maren bem ADE. Guttenftein nur noch ungefähr 1500 Mann regulare Infanterie verblieben; womit er nachfolgende Dunfte bemachen follte: ben Ebrenberger ., Stiegen . und Rnie-Pag, Buffen, Rofichlag, Ehrwald, Geefelb.

bie Scharnit, Luitasch und Schloß Micls; Uchenthal, Brandenberg, Rattenberg, Schloß Mariastein, die Blaibacher Schanze, ben Thiersee Sattel, den ause gebehnten Posten von Glem, den Posten auf dem Kaisserberg, die Hochwacht, den Stiegens und Kurststeiners wald, Kizbuhl, die Schanzen zu Grisenau und Ropppersdingen, die Posten auf dem Streichen, Schmiede, Klausen, und Scheibelberg. Daß hierzu 1500 Mann regulärer Infanterie um so weniger zureichten, als wie gesagt das Aufgebot meist nach Hause lief, lag am Lage.

FMC. Graf Guttenftein glaubte alfo bis auf neue Beisung ben anbefohlenen Abmarich einstellen zu follen. erklarte aber in feiner biebfallfigen Ungeige : "Er boffte, beshalb feines Ungehorfames beschuldigt zu werben. Muffe er geborden, fo moge es in Gottes Mabmen gefcheben." Mur um Beibehaltung bes Oberft Baron Begel bat er ausbrucflich. Er batte im Ginne, felbem ben Befehl im Unter-Innthale ju übertragen, "Gonften" - wie er fich ausbrudte - "biefiger Orten feine Subordinagion fenn, und Reiner bem andern bei einer porfallenden occasion obbediren murdt." Der Roms mandirende glaubte um fo mehr, bag fein Berfahren ju Bien gut gebeißen werden murbe, als eben bagumal auch folimme Nachrichten aus Baiern famen. Dort wurde nämlich ber mit 1 Bataillon Rheingraf und 300 Beibucken um Candeberg ftebende Dajor Dominique burch bie, von Memmingen auf Munchen gurucktebrende Dragoner-Estorte ber Rurfürstinn, in einem tleinen Balben umgingelt und entwaffnet. Bon ber ibm anbefohlenen Ginichliegung Ruffteins, bas 800 Baiern befest bielten, tonnte obnebin teine Rebe fenn.

Nach ber Schlacht bei Höchstäbt war Gt. Maffei wieber nach Munchen zuruckgegangen. Der Markgraf von Baden hatte dem FME. Guttenstein beim Abrücken von Ulm noch bas husaren. Regiment Lehoczky überslaffen, und bas kleine Korps des FMEts. Graf Thürheim aus Ober-Östreich nach Tirol zu beordern versprochen. Indessen zerförte Guttenstein die Salzpfanne in Traunskein, nebst mehreren andern baierischen Etablissements, und sendete namhaste Kriegsvorräthe nach Tirol. Um 26. August rückte er mit 3 Bataillons Gschwind, 1 Bataillon de Wendt, einigen Kommandirten des Regisments Zumjungen, dann den Heiducken und Kroaten, im Ganzen 1300 Streitern, bis Marquardstein. Die Vorhut bildete Oberst Lehoczky. Massei brach augenblickslich wieder gegen ihn von München aus.

RDR. Guttenftein verließ fich ganglich auf feine Borbut. Da wurden am 27. die Sufaren, welche eben in ber Begend von Soben = Michau plunderten, von ben Baiern überfallen und verfprengt, Gie fammelten fich jedoch mieber und fanden am Abend unfern Soben-Ufchau, ber Reind nur eine Stunde bavon. Dberft Lebocity erstattete erft Nachmittags funf Uhr bem nur zwei Stunden entfernten Korps - Rommandanten eine Melbung bes icon am Bormittag fattgefundenen Ocharmubels. Diefer batte jett nichts Giligeres ju thun, als bem mit 600 Mann nach Rlofter Rainburg auf Rurragirung entfendeten Oberft Baron Begel ju bedeuten, fpateftens bis um acht Uhr Morgens am 28. wieder nach Marquardstein juruckzutehren, indem er angegriffen ju werden beforge. Sindeffen nabm er mit ben menigen Eruppen eine Stellung um Marquarbftein, wo er bie Macht vom 27 .- 28. unter dem Gewehr blieb. Durch

zwei im Laufe ber Nacht nach einander abgesendete Offiziere wiederholde er obige Weisung an Oberst Wetel. Die wenige beihabende deutsche Kavallerie und Husaren ließ er gegen Hohen-Uschau streifen. Bom Oberst Les hoczth wußte man gar nichts. Er war, ohne irgend eine Ermächtigung, mit Einbruch der Nacht gegen Galbeting an der Grenze zuruckgegangen.

Da Oberst Wegel am Morgen bes 28. eben fo mes nig als einer ber an ibn beorderten Offiziere eintraf, fo murbe ein vierter an ibn gesendet. Graf Buttenftein ließ ibn wiffen, nun nicht mehr ben geraben Weg an ber Uchen berauf einzuschlagen, fonbern lange bem Bebirge ju ibm ju ftogen. Gl. Maffei mar unterbeffen berangetommen, und entwickelte feine Streitfrafte. Geine Borbut begann bas Gefecht. Die Saupttruppe blieb jenfeits ber Uchen, die man aber auf vielen Dunkten burdmaten tonnte. Es entspann fich ein Rleingewehr= feuer, bas mobl eine Stunde anbielt. Erft als bie Baiern acht Geschüße vorbrachten, und ihre Gegner auf mirtfame Entfernung beichoffen, mußte ber Ruckjug angetreten merben. Reuerdings fendete ber Kommandirende an Oberft Begel die Beisung, feine Infanterie nach bem Reitimmintel zu führen, die Ravalles rie aber durch bas Thal ber rothen Traun und den Strub. paß auf G. Johann ju fenden.

Die Raiferlichen hatten kaum ben Ruckjug angetreten, als die Baiern über die Uchen fetten, und das an der Nachhut ziehende Bataillon de Wendt ungestum anfielen. Dieses gerieth in Unordnung. Doch machte ihm das Infanterie. Regiment Gidwind bald wieder Luft. Der Oberstlieutenant Hangelberg, zwei Hauptleute, viele andere Offiziere und ein guter Theil der Manne

icaft murben bei biefer Gelegenheit abgefdnitten und gefangen. Die Fabne bes Bataillons de Wendt ging perloren. Unter ftetem Rampfe und vom Reinde beftig gebrangt, fette man ben Ruckjug fort. Da trat ein neuer Unfall ein. Ein Bataillon Gidwind marf fic ins Bebirge und verftieg fich bergeftalt, bag es von ben Baiern gezwungen murbe, bas Bewehr zu ftreden, Der . barte Ruckzug in beständigem Gefechte dauerte vier volle Stunden. Um zwei Uhr Dachmittags erreichte man Rof. fen; wo der Reind in feiner Berfolgung anbielt. Dort traf auch am 29. die Infanterie bes Dberft Begel ein, obne auch nur Ginen Mann verloren ju baben. Um 31. tam auch beffen Reiterbetafchement. Das Befecht bei Marquarditein batte bie Raiferlichen 30 Tobte, 250 Berwundete, 600 Befangene gefoftet. Der erhaltenen Beifung zufolge, fprengte Sauptmann Baron Maricall bas unbaltbare Ochlog Soben-Ufchau, und jog fich mit ber fleinen Befagung auf Roffen; wo Buttenftein bie weiteren Bewegungen bes bei Marquarbstein gelagerten Bits. Maffei abzuwarten gedachte. Der wieder erfcies nene Oberft Leboczty murbe auf Koffen und an ben Ebrenberger Dag entfendet.

Da FME. Graf Guttenstein sich überzeugte, baß es bei bem gemeffenen Befehl des Softriegsrathes vom 12. August sein Verbleiben haben muffe, so begab er sich am 2. September auf S. Johann, um das Abrücken ber nach Italien bestimmten Verstärkungen einzuleiten, die er in Rattenberg sammeln wollte. Das seit langer Zeit umlaufende Gerücht: Der Kaiser wolle die Sand ganz von Tirol abziehen, welches durch die Absendung von Truppen nach Italien noch mehr Bestand gewinsnen zu wollen schien, brachte jedoch eine allgemeine

Gabrung bervor. Wenn bie Lanbstände bisber blos Ginfprache getban batten, fo ging jest bas Bolf noch meiter. Es brobte bie Sturmgloden ju lauten, und bie Soldaten mit Gewalt am Ubjug ju bindern. Bergebens ftellte ber Kommanbirenbe vor; biefe Berminberung bebne fich ja nur auf zwei Bataillons aus. Die Unfinnigen maren taub gegen alle vernünftigen Ermabnungen. Mehrere Stimmen ließen fich fogar vernehmen: "Man folle ben &DR. Guttenftein und feine Offiziere maffakriren." Go viel vermochten boswillige Einflufterungen und bas Gold bes Feindes. Die Lage bes Rommandirenden wurde mit jedem Lag, mit jeder Stunde bedenklicher. Graf Guttenftein ftellte leider ben 21bmaric neuerdings ein, und berichtete barüber nach Bien, mo man fein Benehmen bodlich migbilligte. Es wurde eine Unterfuchung über ibn verbangt. Der hoffriegs. rath Berger ging nach Innebruck, um ben Drogef gu inftruiren. FDR. Guttenftein begab fic ebenfalls babin. Den Befehl in Lirol erhielt ad interim der Oberst Baron Begel. Uber ichon im Dezember murde &ME. Guttenftein freigesprochen, und übernahm feine Berrichtungen wieder. \*)

<sup>&</sup>quot;) Mir wollen hier im Borbeigehen bemerken, daß Eugen den FME. Graf Guttenstein ermächtigt hatte, das Battaillon Rheingraf noch juruckzubehalten. In einem Schreiben an den Prinzen sagt der General: "Rach zwanzigjährigen treuen Dieusten trifft mich nun ein so hartes Loos. Euere Durcklaucht kennen mich von Jugend auf, haben jederzeit mein Thun und Lassen gesehen." Guttenstein bat damals, ihm die Erlaubniß auszuwirken, sich in Wien selbst verantworten zu durs fon. — Auf Eugens Berwendung wurde ihm dies und

Die Rurfürstinn Therese Runigunde, welche in Abmefenheit ibres Gemabls bie Regierung führte, batte bald nach bem Muchzug bes frangofifch baierifden Deeres binter ben Rhein und ber Bewigheit, daß ber Rurfurft wieder nach Bruffel gegangen fen, bem Markgrafen von Baden abermalige Bergleichs = Borfdlage machen laffen. Pring Louis wies fie an den Raifer. Der Wiener Sof übertrug bas gange Befchaft bem romifden Konig. Man bestimmte bazu ben Bebeimrath und Oberftfammerer, Erblandmaricall in Offreich unter ber Enns und in Tirol, Johann Leopold Graf von Trautfon; den Geheimrath und Erbichatmeifter bes romifden Reiches, Philipp Ludwig Graf von Gingendorf, und ben Oberftlandrichter in Bobmen, Gebeimrath Johann Wengel Graf von Bratislam - Mittrowit, welche mit bem baierifchen Bevollmöchtigten, . Softammerrath und Bebeimfefretar von Meufonner ju Ilbesheim verhandelten.

In Baiern war, nach bem Abrucken ber Berbunbeten an ben Rhein, nur ber Gen. b. Kav. Graf Berbeville mit 8000 Mann, um Regensburg verblieben, mehr gur Bertheibigung ber eroberten Canbstriche als jum ferneren Angriff. Man munichte von Seiten bes Wiener hofes, Beit zu ben Berhandlungen zu gewinnen. Aber

die Ginreichung einer Rechtfertigungsschrift bewilligt, Der Pring schrieb unterm 22. September dem Hofekriegsrath von Locher: "Wiewohl es nit Unrecht ift, daß der Hofkriegsrath sich abbediren mache, alf wohn Meine intention absolute gemeint ift. Und finde ich endlich den Fehler nit so groß, daß man fo lediglich den selben sammt feiner Familie prostituiren sollte." Wie groß ift Gugen abermals in diesen Worte!

ber balerifde Gt. von Beidel rudte, - fen es nun aus eigenem Untriebe, ober auf erhaltenen Befehl, - am 29. Geptember mit etwa 7000 Mann gegen Regensburg. Graf Berbeville trieb ibn gwar am 1. Oftober wieder ab, erlitt jedoch auf verschiedenen Dunkten Eleine Dachtheile. In gleicher Urt benahm fich auch bie faft 10,000 Mann ftarte Garnifon ju Ingolftabt. Diefe Borgange erregten ben Unwillen Joseph I. - Er fenbete die Reiter-Regimenter Cufani, Gronsfeld und 2016-Sannover (3000 Pferde) aus bem Elfafi nach Baiern, und trug dem Ben. d. Rav. Graf Berbeville auf, geaen bas gange Cand feindlich ju verfahren. Gobald biefe Reiter - Berftartung eintraf, murde am 16. Offiber bas fefte Straubing eingeschloffen, und, gang fo wie im Juli, bas Baierland mit Feuer und Ochwert verbeert. Der GC. von Beidel ward jest nach Munden gurude berufen. Ihn erfette ber &M. und Barbe-Rapitan Baron Lugelburg. Diefer verftanbigte am 27. Ottober ben Graf Berbeville: bag er Straubing und Paffau fammt der Festung Oberhaus dem Raifer auszuliefern, und fich binter die Ifar ju gieben angewiesen fen. \*) Jene gewaltsamen Sanolungen der baierifchen Truppen, von benen bie Rurfürstinn burchaus teine Renntniß gu baben vorgab, ubten jedoch ben nachtheiligften Ginfluß auf die ichwebenden Berbandlungen, und ber Raifer verlangte fichere Garangien fur die Rube in Baiern. 2m 7. November tam endlich in Ilbesbeim ein in 11 Artikeln abgefaßter Bertrag ju Stande, welchen leo-

<sup>\*)</sup> Der gange Bergleich vom 28. Oktober kann im XVII. 
Bd. S. 103 des Theatrum ouropaeum nachgelesen worden.

pold I. am 24. ratifigirte, und ber folgende wefentliche Bestimmungen enthielt: \*)

Baiern tritt an den Raifer alle Festungen, Arfenale, Depots und Magagine ab.

Es entwaffnet feine Truppen, mit Musnahme von 400 Mann Garbe, welche in Munchen verbleiben.

Bis die kaiferliche Ratifikation erfolgt, follen vorläufig am 18. November die Festung Ingolskadt, und nachgebends Ruefstein und Schloß Neuburg am Inn, mit allem Rriegsmateriale an die Raiserlichen übergeben werden.

Alles ararifche Gut, fo erweislich im Jahre 1703 aus Lifel nach Baiern gebracht murbe, foll juruckgeftellt merben.

Die noch in Gefangenschaft befindlichen Liroler können in ihre Beimath zurudfehren. Die in Baiern anwesenden Franzosen erhalten Paffe nach Frankreich.

Der Kurfürstinn bleibt als Nubniegung bas Rentsamt Munchen mit allen in ber Residenz befindlichen Schägen, Antiken, Archiven, Mobilien, Gemalden, Kostbarkeiten, Stallungen, Landhausern, bann auch bas Gestüt in Schleißheim. Bon Ingolstadt, Rain und Kempten behält die Kurfürstinn gleichfalls ben Fruchtgenuß, jedoch ohne alle Landeshobeit.

Die Festungswerke von Munden werden geschleift, und biese Stadt wieder gang in den Stand bes Jahres 1700 gefett.

<sup>\*)</sup> Auf diese Berhandlungen beziehen fich mehrere in den E. E. Feldakten vorhandene Original Chiffer. Schreiben des Rurfürften an feine Gemahlinn, welche die Allitriten auffingen, und die von höchstem Interesse für die Geschichte bleiben.

Die Rurfürstinn tann fic, wenn es ihr betiebt, auch außer Canbes begeben.

Alle Privilegien werben garantirt. \*)

Man bestimmte ben Pring Eugen als kaiferlichen Bivil . und Militar : Gouverneur nach Baiern. Um 23. November unterzeichnete Joseph I. das Patent, welches ihn mit dieser hoben Burbe bekleibete. \*\*)

Eugen versprach, gleich nach Besignahme ber baierifchen Festungen, und bem ganglichen Bollzug bes Bertrages, brei Ravallerie-Regimenter nach Ungern ju

<sup>&</sup>quot;) In einem am 21. Dezember beigefügten Separat : Artikel versprach die Rurfürstinn noch für Sich und ihre Unterthanen, gegen den Raiser nichts Schädliches zu unternehmen, noch unternehmen zu lassen, sondern in Frieden und Ruhe zu bleiben, und als gute Nachbarinn zu leben.

<sup>\*\*)</sup> Der Raifer ichrieb am 28. November dem Pringen: "Man folle fo viel Truppen ju Rog und Fuß, aus Baiern nach Ungarn fenden, ale man zu entbehren vermoge, indem das hungarifche Unmefen bereits großere Burgel gu faffen beginne, ba die Rebellen nun mit ordentlichen Bug und Ruftungen ihr Absehen auszufüh= ren begannen; ju größerem Bachethum aber fommen ju tonnen, folden um fo meniger Beit gu laffen fen: als die Bermirrungen in Polen mit diefen, große Connexionen ju haben ichienen, dazu auch der Drient, nach geeignender Belegenheit des fortmahrenden folech. ten Buftandes der faif. Waffen, eingeflechtet merden Dürfte, welchen Gefährlichkeiten bingegen nur mit ernft. liche und ungefäumter Sandanlegung, durch allmöge lichfte Rrafte, in Dampfung Diefes Feuers, merde Rath geichafft, und vorgebogen merden tonnen. Ge fen alfo aus obangefagten Urfachen, da der Rebellen Muthwillen allguweit hinaussteige, ber Bereinmarich von Truppen mit all' außerstem Fleig berabzubefordern.

Der Konig munichte zwar, bag Eugen bis zum Ausgang ber Belagerung von Landau an der Lauter bleiben möchte. Allein der Prinz hatte Ursache, auf seine Abreise zu dringen, benn schon fanden Auftritte in Baiern statt, welche seine Anwesenheit allbort gebietez risch verlangten.

Er hatte ben Gen. b. Rav. Graf herbeville befehligt, im Ginne ber Stipulazion, am 18. November Ingolftabt, und die übrigen in der Kapitulazion benannsten baierischen Pläte an der Donau zu übernehmen. Braunau, Schärding und Neuburg sollten vom Korps in Ober-Oftreich besetht werden; die Übernahme von Ruesstein hatte der Oberst Baron Wetel zu besorgen. Für alle diese Festungen waren bereits die kaiserlichen Kommanhanten ernannt. \*) Allein nur Schloft Neusburg wurde von den Baiern übergeben; bei Braunau

fenden, denen die baierischen Regimenter, nach erfolgter Rompletirung, folgen follten. "Thrigene," fagt er,
"ware es weit nothiger gewesen, daß ich mich jest gleich zu Wien eingefunden hätte, um die behörlge Militärdispositiones vorzunehmen, besonders wegen hungarn und Italien die Sachen in Gang zu bringen, welche bekanntermassen völlig zu Boden, und über'n haufen liegen."

\*) Prinz Eugen bemerkte bei dieser Gelegenheit dem Raiser am 5. Dezember: "Wegen Kopfftain ift ain sehr guette sach geschehen, daß E.R. M. allergnädigst beliebt haben, in dem daselbstigen Land, mit Einfuhrung braver und meritirter Kommandanten den Anfang zu machen. Undt wäre zu munschen, daß eß auch kunftighin alßofort geschehen möchte, denn das gar kurze exempel ligt noch frisch vor Augen, wie viel an einem tapseren und verständigen Kommandanten gelegen sep" (damit deutete er auf Allt Breisach).

und Odarding erfuhr ber &MC. Graf Thurheim, eben fo wie Oberft Begel bei Ruefftein, gewaltige Unftanbe.

Oberft Begel batte die vom 7. November aus 31besbeim batirte Inftrukgion, am 13. erhalten, und ben Major Giraldini mit 600 Mann befehligt, am 17. in Blem, am 18. in Ruefftein einzutreffen. Dem bortigen baierifden Rommandanten Oberftlieutenant Odule forieb er noch am 14., "baß er am 18. in aller Frube ben Dlat übernehmen wolle," worauf biefer erflarte: er fen biergu nicht ermächtigt, und muffe fich juvor in Munchen anfragen. Um 18. aber verftanbigte er ben Dberft Begel, daß er zwar die Ermachtigung befige, allein ber Tag ber Ubergabe fen nicht bestimmt, und es beiße in der betreffenden Ordre blos: er folle fich vor-Taufig mit bem faiferlichen Übernahmstommiffar ins Einvernehmen fegen. Der Tag bes Musmariches folle ibm fein er Beit bekannt gegeben werden. Begel batte nun zwischen Ruefftein und Glemb eine Besprechung mit bem Rommandanten , die ju nichts führte. Die baieris fchen Beborden ftutten fic auf den buntlen Ginn bes Bertrages, ber nur von Ingolftabt ausbrucklich fprach. Indeffen murbe aus ben zu evakuirenden Dlagen manderlei ararifdes But nad Munden gefcafft. Endlich jog bie Garnifon in Ruefftein am 29. Mittags, etwa 600 Mann ftart, nach Rofenbeim ab.

Beit erheblicher aber mar ber Umftand mit Ingolftabt, wo in jenem Augenblick 12,000 Baiern und Franzofen garnisonirten.

Als Gen. d. Kav. Graf herbeville von Straubing beraufzog, begaben fich der GM. Lütelburg und hofe tammerrath von Reufonner, als baierische Bevollmächetigte, nach Ingolstadt. Die Übernahme von Seiten der

Raiserlichen konnte jedoch nicht am 18. erfolgen, ba Serbevilles Infanterie an diesem Tage erst in Bobburg eintraf. Mittlerweile brach am 19. ein Ausstand in Ingolstadt aus, und die Baiern verlangten die Ausbezahs lung ihres sechsmonatlichen Gold-Rückstandes. Hoftammerrath von Neusönner flüchtete sich nach Bobburg zum Graf Berbeville. Er war im Lande nicht beliebt, und wurde beschuldigt, die Ursache der ungünstigen Bedingungen des Vertrages zu sepn. GM. Lügelburg blieb zwar zu Ingolstadt, gerieth aber, bei dem mehrtägigen Tumult, in augenscheinliche Gefahr.

Die Aurfürstinn sendete den Kammerrath Cohr nach Ingolftabt, um die Trupven zu beschwichtigen. Dies gelang aber erst am 29., wo eine Gelbsumme eintraf. Man versprach den Rest der Forderung beim wirklichen Ausmarsch zu berichtigen, und die erhitten Gemuther kühlten sich etwas ab. Aber sie weigerten sich standbaft, die Kestung zu verlassen.

Indessen traf Eugen aus bem Estaß ein. Sochentsrüftet über diese Bögerungen schrieb er unterm 1. Des zember aus Mehringen dem GM. Lühelburg: "Dem herrn Generalwachtmeister erinnere hiemit, was massen ich noch gestern Abend babier angelangt sen, in der Meinung, die von Ihro Majestät, dem römischen König Mir allergnädigst comittirte execution der zwischen dersselben und Ihro Gnaden der Frau Kurfürstinn aus Baiern getroffenen Alkfordspunkten, vorzunehmen. Ich habe aber mit nicht geringer Verwunderung sehen mussen, daß, nach einer so geraumen, über den expiriten termin verstoffene Zeit, nit allein Ingolstadt noch nit evacuiret, auch Sonsten die übrigen puncta nit vollzogen sepen, sondern daß man die retardirende

evacuation beffen, einer rivolta der Milig beimeffen wolle."

"Mun gebente ich mich in biefer rivolta, fo 3ch an feinen Ort babin gestellt fenn laffe, nichts einzumischen. fondern ich persuadire Dich vielmehr, baf basienige. was zwifden Allerhochft Ihro Konigl. Majeftat und Ihro Gnaden der Frau Rurfürstinn, Ginmal tractiret, genehm gehalten, und baraufbin gefchloffen morben, ponctual exequirt fenn werde, Und barum ift es auch, bag ich von dem Beren General Bachtmeifter burch gegenwärtige Zeilen innerhalb vier und amangig Stunden eine tategorifche Untwort un. feblbar erwarten will, mas man bann gefinnet, und ob man Willens fen, bie pactata ju adempiren. Dann nach einem fo barten und lang gebauerten Feldzug gebente ich nit, die allbereits bier berumftebende, und weiters im Marich begriffene, auch icon in ber Mabe fenenden Regimenter, fruchtlos fpagieren geben gu laf. fen. Ein folglich von Denenfelben in bem oben angefetten vier- und zwanzigftundigen Termin eine positive, und gedachtermaffen tathegorifde Untwort um fo gemiffer gewärtig bin, bamir ich barnach meine weitern mesures allsogleich nehmen moge. Dor Gott und ber Belt aber will ich biemit protestirt baben, all' besjenigen Unglücks, fo bem Cand, und ben unschuldigen armen Unterthanen, ja bem löblichen Rurhaus felbften juftogen wird, fonbern ich laffe die Berantwortung bavon all' benjenigen übern Bals, die baran Urfach, und in specie, an ber porfounenden rivolta in Ingolftadt, vielleicht gute Beforberer find. Singegen aber tann man fic verfichern, bag 36 Meinerseits 2(ll' und Bedes von obgemelbeten Tractaten, nit allein in totum und auf bas Gemiffenhafteste observiren, sonbern auch berjenigen Zeit vergessen werbe, die man so unnüger Dingen, über ben
expirirten terminum aufzuschieben, und zu protrahiren gesucht hat."

Beil GM. Lügelburg sich entschuldigte, daß er feine Macht über die Garnison besite, so schloß ber Pring sein Schreiben mit dem Sate: "Mir ist sehr leib, daß der herr General nit mehr Meister von der Garnison sen, und muß bekennen, daß es allen Generalspersonen, auch andern braven Offizieren hart geschehen wurdt; ja Ihre Ehr' und reputation ziemlich exponirt wäre, wann keine subordination nichts mehr versangen, sondern der kommandirende General und übrige Offiziers von den Gemeinen dependiren sollen; ein folglich thun müßten, was diese haben, und wozu sie ihr Muthwillen wurde treiben wollen."

Eugen hatte sich am 2. Dezember nach Bobburg begeben. Bon bort schrieb er an die Rurfürstinn und bettlagte sich über die Zögerungen und hindernisse. Ein Offizier überbrachte das Schreiben nach München, und ließ auch geschiekt einige Worte über ein Bombardement der Residenz, bei fortgesetzter Weigerung, einstießen. Das Rentamt München war ohnehin eretutorisch besetzt worden. Diese Drohung schreckte die ihrer Entbindung nabe Fürstinn. Verschärfte Besehle ergingen nach Ingolstadt. Dem Prinzen erklärte sie, keinen Theil zu haben an dem Aufstand, \*) und sich zu Allem bequemen zu wollen, was man von ihr begehre. Zwei baierische

<sup>\*\*)</sup> Dies geht auch mirklich aus einem Schreiben Eugens an den Raifer hervor, worin er die Rutfürstinn von aller Schuld freispricht.

Rommissäre wurden abgesendet, um die Widerspänstigen an die Raiserlichen auszuliefern. Um 7. Dezember ersfolgte die Räumung von Ingolstadt; und am 8. wurden die um München gestandenen Exekuzionstruppen zurückgezogen. Für das in Ingolstadt stehende französsische Grenadier-Bataillon Boismorel hatte sein Komsmandant, Oberstlieutenant de la Cosonie, eine besondere Rapitulazion erlangt. Das Batailson rückte am 7. auf Schrobenhausen, wo es dis zum 11. bisch, dann über Usm und den Schwarzwald auf Strasburg zog. Es beshielt Sack und Pack, war jedoch entwassnet worden. Ingolstadt erhielt eine kaiserliche Garnison von 3 Insanterie-Regimentern. Der in Italien stehende FME. Marquis de Bagni wurde zum Kommandanten dieser Festung ernannt.

Um die Raumung von Braunau und Scharding ju erzielen, bedurfte es einer abermaligen harten Epiftel, welche Eugen am 4. Dezember aus Landshut an den GM. Lügelburg ergeben ließ.

Die baierische Infanterie trat großentheils unter bie taiserlichen Fahnen, gelockt von dem starken Sandsgeld, welches Oftreich bot. Der General-Adjutant Baston Moltenberg nahm die Entwaffnung der baierischen Reiterei vor. Er fand große Sindernisse, denn ein gesteimer Auftrag des Kurfürsten schrieb vor, diese mögslichst zu verzögern. Der Oberst Baron Hartleben des Kurassier-Regiments Hohenzollern mußte in Munchen darauf dringen, daß dieses Geschäft noch vor den Christefeiertagen abgethan werde, widrigenfalls man sonst geszwungen wäre, andere Mittel zu ergreifen, vorzüglich aber die baierische Kavallerie mit Gewalt aus jenem Bezzirt zu treiben, der für die taiserlichen Winterquartiere

angewiesen sey. Die am 1. Dezember aus bem Elfas eingetroffenen kaiserlichen Regimenter warest in ber That zum Theil noch ohne Quartiere. Endlich kam auch diese Sache ind Reine, und ein großer Theil der baierischen Kavallerie wurde unter die kaiferlichen Schwadronen aufgenommen. Sie kamen meist mit Sattel und Zeug, denn Eugen bezahlte für jedes Dienstpferd vierzig Gulden.

So war in ben letten Tagen bes Jahres auch bas Rurfürstenthum Baiern unterworfen. Ein Theil bes verbündeten Beeres, und namentlich die nach Ungern bestimmten Truppen, nahmen hier die Winterquartiere. Der Rest stand in Schwaben und längs dem Rheine, bis ins Unter-Elsaß. Eugen begab sich nach Wien; um das Softriegsraths-Präsidium wieder in Person zu übernehmen, und mit seinem Monarchen, dessen unbedingtes Vertrauen er mehr denn jeder Indere besaß, die Entwürfe für den kommenden Feldzug zu besprechen, und ihren Vollzug vorzubereiten.

Die mifliche Lage ber Berbünbeten hatte im Laufe bes Feldzuges 1704 einen gänzlichen Umschwung erlitzten. Das wichtige Landau war zurückerobert. UIm befand sich wieder in den Händen der Alliirten. Ingolostadt, Neuburg, Regensburg, Passau waren wieder von kaiserlichen Truppen besetht; nicht minder die Inn-Festungen Ruefstein, Schärding, Braunau. Der Kurfürst von Baiern, Leopolds I. seindlicher Schwiegersohn, war aus seinem Land verstrieben, und biente als Statthalter der Niederlande in Brüssel, wo er herrschen konnte in München.

Tirol und Ober-Offreich waren vom Reinde befreit. Die Bilfsquellen Baierns tonnte man fur ben tommenben Feldzug benüten. Es gab tein baierifches Seer mebr. Man ftand an den Thoren von Elfaf. und bedrobte, in Berbindung mit Marlborough, bie lotharingische Sochebene, ben verwundbarften Theil der frangofifden Grenglander, welche die Mofel burchstromt, wie die Dulfaber bas Berg bes Menfchen. Odmaben und die Martgraffchaft Baben athmeten wieder auf, feit ber ungeheure Druck von ihnen genommen mar; feit bie Musficht blieb, im funftigen Relbing nicht abermals ber Rriegefchauplat ju werben.

Diefe außerordentlichen Resultate find lediglich bie Fruchte kluger Rombinazionen. Gie maren errungen mit bem Berlufte fo viel Taufend Tapferer, Die in Billingen, am Ochellenberg, bei Bochftabt, vor Ulm und Landau bluteten. Der Feldzug des Jahres 1704 zeigt, bag ber einsichtevolle General auch ein aus verschiedes nen Nagionen gebilbetes Beer ju führen und ju gebrauden miffe, ja, baß fogar eine Theilung im Oberbefehl, bei verträglicher Ginnebart, ben Gieg nicht aufhalte. Marlborough und Eugen tonnen in diefer Beziehung Bielen ihrer Nachfolger als Mufter bienen.

Die ungeheuren Berlufte Frankreichs in biefem Reldzuge durfen zum Theil auf die Fehler feiner Reld. berren geschrieben werden. Der einzige Unbefangene, Borurtheilsfreie, mar und blieb ber Rurfurft felbft, auch bann noch, als ibm bas Blud vollig ben Ruden manbte, und ber Sag von Sochftatt feine letten Soffnungen in ben Staub trat. Billeroi, Sallard, Marfin, Reiner batte biefes Sabr ein fonderliches Salent bewährt; obfcon bierbei bie birette Leitung ber Kriegsangelegenheiten DRr. milit. Beitfchr. 1842. II.

8

von Paris aus, welche burch die Sande eines Chamitlard ging, und jeder fraftigen Operazion ftorend entgegenwirkte, in Unschlag gebracht werden muß. Bei einer solchen Ubhangigkeit hatten vielleicht auch ein Markgraf von Baben, ein Eugen, ein Marlborough, nichts Großes zu leisten vermocht. Derlei Einwirkungen sind am Schwersten zu befeitigen.

Biel Sonderbares und Unerklärliches, viel Schwantendes bei wenig Stabilität, viel Unmaßung bei wenig
Selbstvertrauen, viel Leichtsinn, und noch ein viel grös
gerer Mangel an Boraussicht, offenbaret sich in vielen
Schritten der Marschälle. Der Einfluß des hofes in Bersfailles, besonders aber der Madame Maintenon und
anderer Günstlinge, machte sich bis an die Donau bemerkbar. Die Memoiren des herzogs von S. Simon,
— selbst wenn sie auch mit mehr Geist als Bahrheitesliebe geschrieben sind, — liefern darüber höchst interessante
Uufschüffe.

Mit wie wenig Vorbebacht wurde nicht das Unternehmen gegen Villingen eingeleitet! Wie schwer wird es dem Leser, im Ungriff auf diese kleine schlecht befestigte Stadt jene Franzosen wieder zu erkennen, welche einen Vauban zum Lehrer in der Kunst die Belagerungen zu führen, hatten, einen Vauban, der noch den Schmerz erlebte, die ungeschieften Unordnungen und Maßnahmen seiner Schüler ansehen zu muffen. Und diese Ersscheinungen zeigten sich nicht blos im diesjährigen Feldzug, sondern auch in den folgenden Jahren. Gerade so wie im Jahre 1703 Villars, bei der Belagerung von Rehl, seine Ingenieure nicht loben konnte, griff Lasseullade im Jahre 1704 das schlecht verwahrte Susa verkehrt an, und felbst Vendome benahm sich nicht nach

ben Regeln ber Kunft vor Verua. Die ganzlich fehlerhafte Uttake auf Turin im Jahre 1706 aber zeigt, baß Ludwig XIV. nicht immer seine Feldherren zu mahlen verstand.

Mit bem Gefechte auf bem Schellenberge bat es eine eigene Bewandtniß. Der große Fehler bes Rurfurften liegt barin, ben FM. Arco blos mit 8 - 10,000 Mann auf einen ftarten Marfc entfernt, in balb vollenbeten Berichanzungen, und in fo großer Mabe an ben Berbundeten aufgestellt ju baben. 3m Angefichte von 52,000 Allierten mar Arco's Stellung mehr als gewagt; benn ibn trennte ein zweimaliger Donau - Übergang (Donaumerth und lauingen) vom Rurfurften. Batte aber Maximilian Emanuel basjenis ge, wozu er fich am 3. Juli gezwungen fab, icon am 30. Juni gethan, b. b. fich am rechten Donau = Ufer binter bem Defilee von Donauwerth aufgestellt, mobei er ben RM. Arco nach Belieben zu verftarten im Stanbe war, fo murbe er fich zweifelsohne biefen michtigen Übergangepunkt erhalten haben. Durch eine Befetung und vermehrte Saltbarkeit von Lauingen konnte er fich auch biefen Donau : Übergang fichern. Obnebin becfte ibn babei ber Strom, welchen die Allierten unter feinen Mugen fcmerlich forgirt baben murben. Er tonnte fic zwischen Donauwerth und Lauingen aufstellen, und blieb fo beiden Punkten nabe genug. Aber er bielt viel ju viel auf fein feftes lager auf bem linken Donau-Ufer, und darin eben lag der größte Sehler, den er beging. Nicht den Strom im Ruden, fonbern por der Fronte.

Ludwig XIV. wollte Unfange nicht nur bie für Marfin bestimmten Erganzungen, fondern den Mar-

fcall Tallard felbft mit 30 Bataillons, 30 Eskabrons nach Baiern fenden. Dies murbe die Streitfrafte bes Rurfürften bei Ulm, mit Burechnung von 45,000 Baiern, auf 95,000 Mann gebracht baben, benen bie Berbunbeten in jenem Augenblicke faum 30,000 Mann entgegen feten tonnten. Wenn ber Konig barauf bebarrt batte, fo maren bie Allierten in wenig Bochen aus gang Gudbeutschland vertrieben, und Marlborough fam bann fcmerlich nach Ochmaben. Aber Tallard, ber Gunftling ber Frau von Maintenon, und der ihr blind ergebene Chamillard, mußten, jum Beil bes Raifers und feiner Berbundeten, ben Monarchen wieder bavon abzubringen. Gie ftellten ibm vor: BB. Graf Coignn mit feinen 15,000 Mann vermoge Elfaß nicht zu beden. Wenn man aber eine Urmee am Ober : Rhein aufstelle, fo balte man auch die allierten Streitfrafte in den Stollbofer Linien fest. Dan barf aber fragen : Baten ber Rhein, mar eine Gebirgefette wie bas Basagu, maren bie mit 18,000 Mann befegten Restungen Guningen, Strafburg, Deu - Breifach, Landau, und die mit weis teren 7000 bewachten fleineren Forts und Ochloffer bes Elfaß nicht zureichend, um, - unterftust von 15,000 Mann im freien Geld, - fich wenigstens einige Beit gegen bas nicht über 30,000 Streiter gablende verbunbete Rorps bei Stollhofen ju behaupten? Bewiß murde Diefes Korps bei einem enticiedenen Auftreten bes überlegenen Rurfürsten es gar nicht gewagt baben, ins Elfaß zinzufallen.

Tallards erfter Bug durch ben Schwarzwald gelang beshalb vollfommen, weil Marfin folden durch ben Marich auf Donaueschingen begünstigte. Wenn man übrigens Breisach in feiner Gewalt hat, fo gehört eben

nicht viel Kunst bazu, einem in ben Stollhofer Linien stehenden feindlichen Korps zwei Marsche abzugewinnen. Man bedarf äußerst wenig Geschicklichkeit, um mit 10,000 Mann jene 6000 bei Stollhofen aufzuhalten, und mit weiteren 18,000 Mann die 10,000 Milizen zurückzuwersen, welche im Schwarzwald standen, und, so wie die 11,000 Mann des FM. Thüngen bei Tuttlingen, das Weite suchen mußten, sobald Marsin mit 28,000 Mann an der Donau herauf bis zu ihren Quellen zog, ihre ganze Aufstellung im Schwarzwald somit im Rücken nahm.

Ein weiterer großer Fehler blieb es, daß sich ber Rurfürst damals nicht mit seiner überlegenen Macht auf ben nur vier Stunden vor ihm stehenden FM. Thungen warf. Den Grund: es habe an Brod gesehlt, können wir nicht gelten lassen. Tallard brachte ja einen achtzehntägigen Borrath, und Marsin selbst führte, — wenn man den damaligen Berichten glauben darf, — 1,680,000 Brodporzionen von Ulm mit. Wenn auch, wie es heißt, die Hälfte davon unterwegs verdorben sepn soll, so hätte man immerhin noch Brod genug gehabt, um sich zu schlagen. Bei der wahrscheinlichen Niederlage des FM. Thungen aber stand dem Aurfürsten ganz Schwaben für seine Verpstegung zu Gebot.

Der Marich bes herzogs von Marlborough aus ben Riederlanden an ben Neckar ift, ftrategifch und taktifch betrachtet, ein Meisterstück. Es foll hier nur im Borbeigeben ermähnt werden, bag ein, fonft geachteter, neuerer Militar = Schriftsteller \*) bem brittischen Felb-

<sup>\*)</sup> Duvivier. Observations sur la guerre de la succession d'Espagne. I. Bd. ©. 224.

beren faft alles Salent abspricht, und feine Entwurfe in einer Urt beleuchtet; bie mobl von allen Jenen getabelt werden muß, welche obne Borurtbeil, und mit der nothigen Rube, jebe Rriegsoperagion erwägen. Der Rubm bes Bergogs von Marlborough fann burch folde Unfechtungen nicht leiben. Babr ift es, bag ber brittifche Beneralkapitan ju Sinterlegung ber, achtzig Stunden betragenden, Strede von Maeftricht bis Ladenburg neunzehn Tage bedurfte. Allein mas beweist dies anbers, als bag er feine Truppen ungeschmacht an bie Donau bringen wollte, wo, wie er wußte und munichte, bie Enticheidung lag, und es bald ju einem Bufammenftog tommen murbe, ben ber Bergog, bei ber ibm fur bas Bermeilen in Deutschland Unfangs fo Enapp jugegemeffenen Beit, fogar fuchen mußte. Much gab es noch andere Beweggrunde fur einen langfameren Marich. Es lagen fogar ftrategifche Rucfichten jum Grunde. Man wollte die Frangofen Unfangs fur die Mofel und fpater fur Landau beforgt machen. Die brittifch = bollanbifche Infanterie mußte abgewartet, das Gintreffen ber Braun: fdweiger und Seffen befdleunigt werden; lauter Dotive, welche ben Bergog entschuldigen. Er erlangte auch, was er beabfichtete. Erft als er fich bei Deibelberg in die enge Thalfdlucht wendete, welcher der Redar entftromt, begriffen Billeroi und Tallard, bag fie einen grafen Berftog begingen, rubig jugufeben, bis bie Bereinis gung Marlboroughs mit bem Markgrafen von Baben geschehen mar.

Es ift keineswegs unsere Absicht, die Fehler der Berbundeten zu beschönigen. Auch fie haben Manchers lei auf dem Gewiffen. Dabin gablen wir besonders die vierwochentliche Unthätigkeit nach der Eroberung bes

Schellenberges nebst bem Besit ber Lechbrude bei Rain. Das Lager bei Friedberg mar nicht gut gemählt. Go handeln in der Regel nur Generale, die nichts thun wollen, die bequem und läffig sind, nicht aber ein Marlborough, ein Markgraf von Baden, der unter den kaiserlichen Feldherren einer frühern und spätern Beit erhaben basteht, und hervortritt durch lange Kriegserfahrung, durch hohen Muth und seltene Kaltblutige keit. Allerdings mögen die damals mit dem Kurfürsten angeknüpften Unterhandlungen das Ihrige dazu beisgetragen haben.

Die emfig aber auch ber Geschichtschreiber forscht und vergleicht, um ber Babrbeit in allen Dingen auf ben Grund zu kommen; es gelingt ibm bieß nicht immer. Richt alle Quellen find ibm in gleichem Grabe jugang. lich. Dicht in bemfelben Dag entrollen fich vor feinen Bliden die oft fo verborgenen Urfachen offenkundiger, weltbekannter Wirkungen. Darum Ubwege, Trugfoluffe, Zweifel und Ochmanten gerade bort, mo man am bellften feben mochte, foll bas Studium ber . Rriegsgeschichte mabren Ruten gemabren. Wir find barum auch weit entfernt, uns anzumagen, Mues aufflaren ju wollen, mas in ber Geschichte bes Feldzuges 1704 noch buntel und verworren ift. Es mag einer gludlicheren Sand gegonnt fenn, ben Schleier ju luften, ber noch auf manchen Ereigniffen rubt. Wir tonnen, im Intereffe ber Wiffenfchaft, und nur bagu Glud munichen.

Rlüger und sachgemaßer benahm fich nach bem Ereffen bei Donauwerth ber Kurfürst. Für ihn war bie Aufstellung bei Augsburg gang anpaffend. Dort tonnte er ruhig Sallards Eintreffen abwarten. Mur in so fern möchte er zu tabeln sepn, bag er 45,000 Mann

baierifcher Truppen im Cand zerftreute, die er bei Augsburg felbst batte beffer verwenden konnen. Um 45,000 Mann ftarter, mochten es die Allierten schwerlich gewagt haben, 6000 Reiter zu entsenden.

Aber weit mehr als der Kurfürst, unterliegen Biller roi und sein Schüler Tallard dem gerechten Tadel. Bab. rend einer so geraumen Zeit standen beide mit 58,000 Mann, dem Kern des Heeres, ohne einen Feind vor sich zu haben, ruhig im Elsaß, und tödteten vier lange Wochen mit Banketten, Paraden und Festen, in einem Augenblick, wo Alles darauf hinwies, daß die Entscheidung nahe sep, und man kaum mehr zweiseln durfte, auf welchen Kelbern solche statt finden werde.

Wenn bie Nieberlage am Ochellenberg ben Ochlußftein des Bogens ruttelte, auf dem das gange Gebaude ber Soffnungen Maximilian Emanuels rubte, fo fturgte ber 13. August foldes vollends gufammen. Der gange Bau verfant in Staub und Schutt. 216 Ludwig XIV. dem Maricall Tallard ben zweiten Bug über ben Odmarzwald anbefahl, mußte man in Berfailles noch nichts von den Borfallen des 2. Juli. Mach bes Ronigs gang richtiger Berechnung tonnten Marfin und Sallard jufammen 56,000 Frangofen, ber Rurfürft aber 30,000 Baiern baben. Dies machte 86,000 Mann. Benn bas Pringip bes Bufammenhaltens feiner Rrafte vorgeberricht batte, ließen fich im Nothfalle noch 50,000 baierifche Miligen aufftellen. Dies gab 136,000 Mann. Bas batten die Berbundeten mit ihren 52,000 Mann. und - wenn wir auch bas Belagerungstorps por Ingolftabt und die um Stollhofen verbliebenen Truppen baju rechnen - mit ihren 80,000 Mann bagegen vermocht? Ludwig XIV. wollte ben Marichall Tallard an

ber Eng und Filg binauf instradiren. Daburch glaubte er bie Macht ber Ullirten zu theilen. Er tam von dieser Unsicht wieder ab; wir sagen abermals: zum Beil ber Berbunderen.

Ein weiterer arger Rebler ber Maricalle mar es, baß fie ihre refpektiven Beertheile abgefondert lagerten, und fich fogar in diefer Formagion ichlugen. Comobl Marfin als Sallard, jeder batte feinen besonderen Beneralftab und Urtilleriechef, fein eigenes Rommiffariat, Bruckenwefen; tury es maren zwei getheilte Beere, benen man taum anfabe, daß fie einer und berfelben Rabne folgten. Und dies Alles ließ man in Berfailles gefcheben. Die Lager Drbnung ber Frangofen mar aber ju jener Beit durchaus nicht ibentifch mit ber Ochlachtftellung. Es mar bies ein Fehler ihres Reglements. Go allein ift es begreiflich, baf fie bei Bochftabt überrafct murden. Sallard, und mabriceinlich auch ber Rurfürft, waren fest überzeugt, bag bie Ulliirten fich auf Mordlingen jurudigen. Gie glaubten bies noch am Bormittag bes 13. Muguft. Go febr bethort ber Babn. Das frangofifchbaierifche Beer blieb in feiner Lagerordnung. Rur aus Borficht, und auch bies febr fpat, griff jedes Korps gu ben Baffen, und ftellte fich auf ber Formirungelinie. Tallarde Benehmen bei Bodftabt ift faum ju enticulbigen, und mir baben bas Mothige bieruber icon im Berlaufe der Darftellung felbst angeführt. Gine Rritik bes Feldzuges geben zu wollen, maßen wir uns nicht an.

Wer wollte es bem Bergog von Marlborough verübeln, baß er nicht gleich im erften Augenblick ben mahren Angriffspunkt erkannte. Darin eben liegt ja bas Genie; badurch gibt fich ber Geift bes Feldherrn kund, baß er in bemfelben Moment, wo er seinen Irrthum ertennt, auch rafch. seine Beschlusse anbert, und bas Rechte fürkehrt, was gethan werden muß. Bon ber Minute an, wo Marlborough seine Reiterei hinter dem Fußvolk hervorzog, und in die französische Linie einsbrach, war Tallards Niederlage entschieden.

Eugen erscheint am Sage von Bochftabt nicht min= ber groß wie fein Waffenbruder. 36m wurde ber fcwierigfte Muftrag ju Theil. Mit 18,000 Mann, worunter etwa bie Balfre Ravallerie, gelang es ibm, bie von bem Rurfürften und Marfin befehligten 33,000 Mann wenigstens in fo fern bingubalten, bag fie Sallard nicht unterftugen fonnten, und jufeben mußten, wie ibn Marlborough nach und nach aufrieb. Abermals batte es ber Rurfurft ju bereuen, fich burch feine Befatungen nicht verftartt zu haben. Bon ben Frangofen nahmen 13 Bataillone, von ben Baiern, gwifden regulirten Truppen und Miligen, gegen 50,000 Mann nicht an ber Schlacht Theil. Und bennoch binderten alle biefe Truppen bie verbundeten Streifkolonnen am Durchzieben, Dlundern, Brandichaten und Ginafchern bes Canbes nicht. Warum? Beil bie Garnisonen aller Feftungen' und Stabte fich rein paffiv verhielten, und bas bemmende Element diefer Paffivitat fo febr übermog, daß fich jeber einzelne Plat nur fur fich, b. b. fur abgefcnitten, fur isolirt ansabe, und jeder Rommandant lediglich barauf bachte, wie er fich ju behaupten vermoge. Aber alle diefe Barnifonen blieben nach ber Schlacht bei Bochftabt größtentheils geopfert; benn die Feftungen. fielen, und die baierifchen Truppen murben entwaffnet.

Der gröbste Fehler unter allen, ber lediglich auf Marfin laftet, war jedoch ber Rudgug hinter ben Rhein. Erft baburch gewann ber Gieg für bie Berbunbeten seine

gange frategifche Bedeutfamkeit. Darum eben ift bie Odlacht fo ungeheuer in ihren Resultaten. Gie befreite gang Gud = Deutschland vom Reichsfeind, und unterwarf bas Baierland bem Raifer. Go Mugerorbentliches entichied fich binnen wenig Stunden. Gugen und Marts borough wollten' es Unfangs gar nicht alauben, daß ibre Beaner bis ins Elfaft gurudaeben fonnten. Und in ber That! Unglaublich und unbegreiflich mird biefer, burch gar feinen vernunftigen Grund motivirce, Ruckjug, ber eine Bobenftrecke von nabe an vierzig Stunben in ber Breite, nämlich von ber Donau bis jum Rhein, preisgab. - Die frangofifch baierifche Urmee gablte nach bem Tage bei Bochftabt noch 30,000 Mann, Muf bem Ruckzug von Ulm bis Tuttlingen fab fie fic wieder burch verschiedene Garnifonen (Augsburg, Illm, Memmingen, Rempten) verftarft. Ochon am 24. Uuguft, alfo nur eilf Sage nach ber Mieberlage, batte man fich mit Villeroi vereinigt, fomit abermals um 20,000 Mann, und gleich barauf, als Coigny bagu fließ, noch um weitere 10,000 Mann verftartt. Und Diefe 70,000 Mann, auf ibre Rheinfestungen bafirt, wichen vor 50,000 Mulirten, und gaben Mules verloven.

Daraus geht hervor, welch' ein großer Faktor bie Muthlosigkeit des Soldaten gleich nach einer Niederlage, in Veranschlagung seiner weitern Brauchbarkeit, bleibe, und wie hoch man ben Feldberrn stellen solle, der es erlangt, als der Uberwundene, noch eine Saltung zu bewahren, welche dem Sieger imponirt. Dies verftand aber Marsin nicht, und Jener, der es verstanden hatte, — der Kurfürst, — besaß keine Macht über die erschütterten Gemüther. Er allein begriff und ahnte, was man, nur zwanzig Lage nach der Schlacht bei

Söchtabt, mit 60,000 Streitern, an Strafburg und Landau gestütt, zu thun vermochte. Aber er verließ in bellem Unmuth die Armee. In Bruffel lebte er nicht glücklicher, aber ruhiger.

Jener prablende Billeroi, ben fich laut vermaß, die Schmach von Sochftabt binnen Kurzem wieder zu tilgen, war der Erste, welcher die Queich aufgab, sos bald die Berbundeten auf dem linken Rhein: Ufer stans den. Er überließ Landau seinem Schickfal, und bald folgten dem Verlust dieser Festung auch jene von Trier und Trarbach.

Die Ereigniffe dieses Jahres auf ben übrigen Kriegse fcauplagen find turg folgende:

Billeroi war Unfange mit ber Bertheibigung von Flandern beauftragt. In den erften Tagen bes Mai jog er binter feinen Linien bie Truppen aus den gerftreuten Quartieren gufammen. Bon Lierre bis Oftenbe blieben, ungerechnet der Garnisonen, 32 Bataillons, 12 Estadrons (17,000 Mann) unter dem Bergog von Bedmar. Wir baben icon oben gefeben, daß der Darfchall den von der Mofel ins Elfaß abrudenden Bl. Graf Coigny bort burch 8 Bataillons 16 Estabrons (6000 Mann) erfeten lieft. Er fammelte zwischen Dieft und Montenaten 60 Bataillons, 91 Estadrons (40,000 Mann). Um Marlborough und Quverkerque festzuhalten, that er, als ob er Sun und Luttich belagern wolle. Dies gelang nicht. Marlborough ruckte nach Schwaben ab. Mun theilte fich auch Billeroi am 18. Mai. BS. Graf Guiscard ftellte fich mit 22 Bataillons, 30 Esfabrons (14,000 Mann) zwischen St. Eron und Leau auf; wo fich Bedmar am 23. mit ihm vereinigte.

Villeroi, ber einen Unschlag Marlboroughs auf Trarbach besorgte, ging mit 38 Bat., 61 Esk. (26,000 Mann) bei Namur über die Maas, und am 24, auf Bassane, wo er am 25. raftete, um bessen Schritte zu beobachten. Als Marlborough am 25. Roblenz erreichte, und um Philippsburg verschiedene Anstalten zu einem Rheinübergang getroffen wurden, fürchtete er für Landau. Er eilte nun über Arlon und Luremburg, am 4. Juni, auf Bliescastel. An demselben Tage stand Tallard bei Lauterburg; der BL. Coigny um Selg. In den ersten Tagen des Juni waren somit, ungerechent das Ravallerie = Korps an der Mosel, 88 Bat., 141 Esk. (58,000 Mann) gegen den Rhein versammelt.

Der Herzog von Bedmar beschränkte sich auf die Behauptung seiner verschanzten Stellung, von Oftende bis an die Sambre. FM. Ouverkerke hatte, durch geschickte Marsche auf beiden Ufern der Schelbe, die französische Linie überflügelt, und am 2. Juli Brügge, am 28. Namur, durch ein Bombardement bezwungen. Aber beide Eroberungen mußten wieder verlassen werden. Rur das am 31. Juli eingeschlossene Fort Isabelle, welches am 7. August seine Thore öffnete, blieb in den händen der Allierten. Schon Ende Oktobers bezogen beide Theile die Winterquartiere.

In Italien waren die Raiserlichen unter bem Gen. d. Kav. Graf Leiningen, seit Starbemberge Abmarsch nach Piemont, bis auf 8000 Mann gusams-mengeschmolzen, und besagen nur noch die herzogthusmer Mirandola und Ferrara. Um andern Ende des Landes stand der herzog von Savoien mit 30,000 Mann — (worunter 16,000 Kaiserliche). Die meisten viemontesischen Pläte batten die erforderlichen Besatun-

gen. Der Herzog von Bendome stand mit 62,000 Mann zwischen Beiden. Sein Auftrag lautete: Die Raiser-lichen aus Italien zu vertreiben, den Herzog von Sasvoien niederzuwersen. Bendome sollte noch durch Lasseullade, mit 24 Bat., 12 Esk. (13,000 Mann), aus der Dauphinee verstärkt werden, der, durch das Thal von Susa vordringend, alle Deboucheen in den Alpen gegen Frankreich und die Schweiz zu besetzen hatte.

Der mit 18 Bat., 30 Est. (12,000 Mann) um Can Benedetto febende Grofprior murbe von feinem Bruder durch 49 Grenadier = Kompagnien verstärkt, und ging am 19. Upril über bie Geccia gegen Revere, wels des er obne Unftand befeste. Die Raiferlichen batten biefen Brudentopf freiwillig geraumt, ibre Do. Brude abgebrochen, in Mirandola eine Befagung gelaffen, und maren bei Stellata und Revere hinter ben Do gurudgegangen, wo fie fich zwischen Oftiglia und Ficarolo aufstellten, ben Rucken und beide Rlanken burch ben Sartaro, Sartarello und gablreiche Ranale gebeckt. Uber Polantone, binter bem Sanaro meg, murbe bie Berbindung mit Ferrara erhalten. Mus diefer farten Stellung tonnte man die Alliirten nur fcmer berausmanovriren. Der Grofprior fucte fic vor allem bes Mirandolefischen zu verfichern, blockirte Mirandola und befette Stellata, wodurch er bie Do = Brucke ber Rais ferlichen bei Kicarolo mastirte.

Bendome, deffen Sauptmacht zwischen Afti und Casale stand, brach, — als er vernahm, der Serzog von Savoien lagere mit 26 Bataillons, 30 Eskabrons (19,000 Mann) zwischen Villanova und Balzola, nur eine Stunde von Casale, — am 8. Mai, mit 42 Bataillons, 75 Eskabrons (29,000 Mann) auf, und ging

über Cafale nach Crescentino, während Gt. Graf Alebergotti mit 8 Bataillons, 7 Eskabrons (5000 Mann) Gabbiano besetze, um sich ber Brücke zwischen Trino und Berua zu versichern. Durch diese Bewegungen hofften die Franzosen, den Herzog von Savoien von Verua abzuschneiden, und ihn an die Sesia, oder auf Vercelli, zu werfen. Aber dieser errieth ihre Absicht, und gewann rasch, über Crescentino, die Festung Verua. Nur seine Nachbut erlitt einigen Verlust, wobei auch der tapfere kaiserliche GBB. Marquis Vaubonne, der sich 1703 in Tirol so klug benahm, gesangen wurde. \*)

Bendome lagerte bei Fontanetto, zwischen Trino und Erescentino. Bei letterem Orte ließ er eine Brücke über ben Po schlagen und verschanzen. Um 30. Mai rückte er gegen Bercelli, bas am 5. Juni mit 40 Bataillons, 75 Eskadrons (26,000 Mann) eingeschlossen wurde. Bur Deckung des Montferrat'schen blieb Albergotti mit 10 Bataillons, 7 Eskadrons (6000 Mann) auf dem rechten Po-Ufer. Die Berbindung ging über Trino. Im dortigen Brückenkopf standen 9 Dragoner-Eskadrons, in Trecaro 6 Bat., in Desano 6 Bat., 9 Eskadrons.

Am 14. Juni wurden die Laufgraben vor Bercelli eröffnet; am 20. ergab fich die aus 13 Bat. (3600 Dienstfähigen, 2000 Kranken) bestehende Befagung. Sie zog mit allen Kriegsehren über die Breiche ab, und streckte am Fuße des Glacis das Gewehr. Un demfelben

<sup>\*)</sup> Baubonne decte mit 50 Reitern den Ructjug. Darauf bezieht fich eine Stelle feines Schreibens vom 4. Festruar 1705 aus Aleffandria, wo er als Gefangenet lebte, an Eugen, in welcher er fagte: "Ich habe das mals die Dienfte eines Rittmeisters gethan."

Tage, wo Bercelli eingeschlossen wurde, jog Lafeuillade vor Susa, bas am 11. kapitulirte. Lapeprouse folgte. Pignerol aber siel an bemselben Tage mit Vercelli. Während dieses Belagerungskrieges in Piemont hatte sich der Großprior der Schleußen bei Serravalle bemächtigt, und ging am 20. Juni über den Po, nach Ficarolo. Dadurch waren die Kaiserlichen links umgangen. Sie mußten somit Ostiglia und ihre dortigen Posten verlassen, und hinter die Etsch nach Sud-Tirol zurückgehen. Der Großprior sendete einen Theil der ihm aus Piemont zugekommenen Verstärkungen wieder zurück, und stellte 9 Bataillons, 14 Eskadrons (6000 Mann) vor den Gebirgs Deboucheen auf.

Bendome entwarf einen doppelten Unichlag, auf Jorea und Berna. Die eritgenannte Feftung batte eine Garnifon von 11 Bataillons (6000 Mann). Der Berjog von Squoien ftand bei Crescentino, alfo naber an Jorea, als Bendome felbft. Hus biefem Grunde ruckte Albergotti mit 20 Bat., 20 Est. (12,000 Mann) auf Erino, um Berua und Crescentino ju bedroben, mabrend Bendome felbft mit 39 Bat., 80 Est. (25,000 Mann) am 20. August Bercelli verließ, und gegen Jorea bemonftrirte. Dies blieb obne allen Erfolg. Benbome naberte fich ibm, und jog eine Berffarfung von 8 Bat., 12 Est. von Lafeuillade an fich. 2118 er aber fab, baß er die Berbunderen ju feiner Ochlacht ju verleiten vermoge, ging er mit feinen 47 Bat., 92 Est. (33,000 Mann) auf Jorea los, und ichloß biefen Plat am 30. August ein. Um 2. Geptember wurden die Laufgraben eröffnet; am 19. eroberte man die Stadt, am 23. favitulirte die Bitadelle. Die Garnifon blieb friegegefangen. Mittlerweile batte Lafeuillade Mofta und bas Fort

Barb erobert. Jest ging Bendome mit feiner gangen Macht über den Po, und folog Berua am 14. Oftober auf bem rechten Ufer, nur unvolltommen, ein. Die Berbundeten bebielten mittels ibrer Do : Brude, welche eine Infel und Erhwerke bedten, fortwährend bie Romi munitagion zwifden Crescentino und Verua offen. Bendome belagerte alfo im eigentlichen Ginne bas gange allierte Seer. Darum fdritt bie Operagion nur langfam vormarts; ja gegen Ende bes Jahres war man nabe baran, fie gan; einzustellen; als nämlich &DR. Starbemberg am 26. Dezember jenen bekannten Ausfall that, mobes alle Tranfcheen und Cappen gerftort, Berfgeuge und Borrathe verbrannt, 22 Gefcute vernagelt wurden Mur am Mincio und an der Etich vermochten bie Rad ferlichen teine Bortbeile zu ertampfen. Gen. b. Rap. Graf Leiningen batte fich gwar bei Trient verffartt, und mar wieder ins Brescianifche vorgeruckt; aber auch ber Grosprior erhielt Gutturs von feinem Bruber. 2018 im Berbfte, nach und nach, bie faiferliche Streitmacht am Mincio und ber Chiefe fich um 12,000 Mann vermehrt batte, rudte leiningen am 15. Oftober gwifden Die Chiese und ben Naviglio in der Absicht, Mirandola ju entfetten. Allein ber Grofprior binderte foldes mit 22 Bataillons, 40 Estadrons (15,000 Mann) in einer Stellung bei Medole. Um 25. November befette er vollends Defengano und Calcinato; was dem Grafen Leiningen nicht mehr gestattete, in die Ebene ju beboudiren. Er ließ nun 8000 Mann im Brescianischen, führte ben Reft ins Beronefische, und bezog die Binterquartiere. Diefem Beispiel folgte ber Begner. -

In Opanien hatte Portugals Beitritt jur grofen Milang den Uniirten eine neue Operagionsbafis Oftr. milit. Beitider. 1842. II. S verschafft. Die Rabe ber portugiesischen Grenze von Mabrid, die Entfernung Portugals von Frankreich, die Leichtigkeit, womit man von London nach Lissaben gelangte, verbunden mit ber Aussicht, das westliche Spanien für Karl III. zu insurretzioniren, gaben die schönsten Aussichren. Karl III. landete mit einer allitzten Flotte und 9000 Mann unter General Schomberg am 9. März 1704 in Lissaben. Der größte Theil dieser und auch der portugiesischen Regimenter wurde auf beiden Tajo-Ufern in Garnisonen und Beobachtungsposten zersstreut. Nur so glaubte man das Land zu becken und Beit gewinnen zu tönnen, um die nöthigen Aushebungen zu betreiben, und den Bürgerkrieg in Spanien anzusachen.

Ludwig XIV. sandte den Herzog von Berwik nach Spanien, um die bortige Urmee zu befehligen, unter welcher 18 Bataillons, 19 Estadrons (11,000 Mann) Franzosen dienten. Berwik eröffnete den Keldzug am 4. Mai. Auf dem linten Flügel befehligte Fürst Tzerklas-Tilly 12 Bat., 30 Esk. (9000 Mann), wormit er Portalegro und Casteldavide erobern, und den Tajo bei Villa velha gewinnen sollte. Im Zentrum wollte Berwik mit 25 Bat., 40 Esk. (16,000 Mann) die Festungen auf dem rechten Tajo ellfer erobern, an diesem Fluß hinadziehen, bei Villa velha eine Brücke schlagen, und sich mit Fürst Tzerklas vereinigen, dann aber auf Ubrantes losgehen. Auf dem rechten Flügel war M. d. E. Ronquillo angewiesen, mit 15 Eskadrons eine Diversion zu machen.

Berwif schloß Salvatierra ein, welches sich schon am britten Lag ergab. Die aus zwei Bataillons bestebende Garnison blieb friegsgefangen. Dann eroberte er bis zum 22. Mai die befestigten Stadte Segura, Rosmaninbal, Monfanto und Castelbranco, In Gierra D'Eftrecha murbe Bl. Ragel mit 2 Bataillons Sollandern überfallen. Rurft Tiertlas, welchem nur General Schomberg mit 1500 Reitern bei Eftremag gegenüber ftand, rubrte fic nicht. Darum ließ Bermit 2 Bataillons, 1 Estadron an der Brude von Billa velba, legte 5 Bataillons, 15 Estadrons nach Caftelbranco, und ging bei Portalegre über ben Sajo, mo er fich am 7. mit feinem linten Rlugel vereinigte. Die fleine Reftung Portalegre wurde fogleich angegriffen, und tapitulirte icon am folgenden Sag. Ihre Barnifon (2 portugiefifche, 1 brittifches Bataillon) blieb friegegefangen. Diele Belagerungen und Bogerungen gaben ben Allierten Beit, fich in ben Gebirgs - Defileen zwifchen Billa velba und Abrantes ju verschangen, somit biefe lettere Gradt und ben Rugang auf Liffabon ju beden.

Mittlerweile batte GC. Marquis de las Minas um Almeida 18 Bataillons, 18 Estadrons (10,000 Mann) tongentrirt, und bebouchirte über Penna major auf bie Blante ber am rechten Tajo : Ufer giebenben Operagions. linie des Gegners. Die Portugiesen nahmen Monfanto wieder, und marichirten auf Barga, alfo auf Berwits Operagionslinie. Ilm fich biefe ju erhalten, eilten D. b. C. Ronquillo von der einen, und die in Caftels branco ftebenden 5 Bataillons, 15 Estadrons von ber andern Geite babin, mabrend Berwif mit 11 Batails lons, 20 Estadrons (8000 Mann) in aller Gile über Billa velha und Caftelbranco ebenfalls anructe, und fich mit feinen betafcbirten Korre bei Douro an bemfelben-Sag wieder vereinigte, wo die Alliirten auf bem rechten Ufer des Rio do Sul gegen feine Lajo-Brucke bei Billa velba nabten. Er ging ibnen mit 16 Bataillons, 50 Eswerschafft. Die Rabe ber portugiesischen Grenze von Mabrid, die Entfernung Portugals von Frankreich, die Leichtigkeit, womit man von London nach Lissabon gelangte, verbunden mit der Aussicht, das westliche Spanien für Karl III. zu insurrekzioniren, gaben die schönsten Aussichten. Karl III. landete mit einer allitzeten Flotte und 9000 Mann unter General Schomberg am 9. März 1704 in Lissabon. Der größte Theil dieser und auch der portugiesischen Regimenter wurde auf beiden Tajo-Ufern in Garnisonen und Beobachtungsposten zerestreut. Nur so glaubte man das Land zu decken und Beit gewinnen zu können, um die nöthigen Aushebungen zu betreiben, und den Bürgerkrieg in Spanien anzusachen.

Ludwig XIV. sandte den Serzog von Berwik nach Spanien, um die dortige Urmee zu befehligen, unter welcher 18 Bataillons, 19 Estadrons (11,000 Mann) Franzosen dienten. Berwik eröffnete den Feldzug am 4. Mai. Auf dem linten Flügel befehligte Fürst Tzerklas. Tilly 12 Bat., 30 Esk. (9000 Mann), wosmit er Portalegro und Casteldavide erobern, und den Tajo bei Villa velha gewinnen sollte. Im Bentrum wollte Berwik mit 25 Bat., 40 Esk. (16,000 Mann) die Festungen auf dem rechten Tajo = Ufer erobern, an diesem Fluß hinadziehen, bei Villa velha eine Brücke schlagen, und sich mit Fürst Thrklas vereinigen, dann aber auf Abrantes losgehen. Auf dem rechten Flügel war M. d. C. Ronquillo angewiesen, mit 15 Eskadrons eine Diversion zu machen.

Berwik ichloß Salvatierra ein, welches fich ichon am dritten Tag ergab. Die aus zwei Bataillons bestebende Garnison blieb friegegefangen. Dann eroberte er bis zum 22. Mai die befestigten Stadte Segura, Rosmaninhal, Monfanto und Caftelbranco. In Gierra b'Eftrecha murbe Bl. Fagel mit 2 Bataillons Sollanbern überfallen. Rurft Egertlas, welchem nur General Schomberg mit 1500 Reitern bei Eftremag gegenüber fand, rubrte fic nicht. Darum ließ Bermit 2 Batail. lons, 1 Estadron an der Brucke von Billa velba, legte 5 Bataillons, 15 Estadrons nach Caftelbranco, und ging bei Portalegre über ben Sajo, wo er fich am 7. mit feinem linten glugel vereinigte. Die fleine Reftung Portalegre wurde fogleich angegriffen, und Lapitulirte icon am folgenden Tag. Ibre Barnifon (2 portugiefifche, 1 brittifches Bataillon) blieb friegsgefangen. Diefe Belagerungen und Bogerungen gaben ben Muirten Beit, fich in ben Gebirgs Defileen zwischen Billa velba und Abrantes ju verfchangen, fomit biefe lettere Stadt und ben Bugang auf Liffabon ju becken.

Mittlerweile batte GE. Marquis de las Minas um Almeida 18 Bataillons, 18 Estadrons (10,000 Mann) Congentrirt, und bebouchirte über Denna major auf die Klante der am rechten Tajo : Ufer giebenden Operagions: linie des Gegners. Die Portugiesen nahmen Monfanto wieder, und marschirten auf Barga, alfo auf Berwits Operagionslinie. Um fich diefe ju erhalten, eilten D. b. C. Ronquillo von der einen, und die in Caftelbranco ftebenden 5 Bataillons, 15 Estadrons von der andern Geite babin, mabrend Berwif mit 11 Batgile lons, 20 Estabrons (8000 Dann) in aller Gile über Billa velha und Caftelbranco ebenfalls anructe, und fich mit feinen betafchirten Korps bei Douro an bemfelben Sag wieder vereinigte, wo die Ulliirten auf bem rechten Ufer des Rio do Sul gegen feine Lajo-Brucke bei Billa velba nabten. Er ging ibnen mit 16 Bataillons, 50 Eskavions (13,000 Mann) entgegen Aber die Allikefen idgen fich auf Penna major zurud. Berwik übergab jest biefes Korps bem GL. Graf Aguitar, und eilte für feine Person zum Berzog von Anjou, welcher mit dem Rest bes Seeres auf dem linken Tajo-liker bei Villa velha lagerte. Um diese Zeit kam GL. Marquis Villadarias mit 10 Bataillons, 10 Eskadrons (6000 Mann) aus Andakusten. Zu ihm stießen 8 Bataillons Franzosen, und er übernahm jest die Belagerung von Casteldavide, welches ein englisches, 2 portugiesische Bataillons verstheibigten. Dieser kleine Plat ergab sich am fünften Tag. Die Besahung blieb kriegsgefangen.

Mit dem Eintritte des Juli bezog man die Erholungsquartiere. GL. Willadarias eroberte Marvao,
rasirte Portalegre und Casteldavide, und kehete nach
Andalusien zurück. Fürst Tzerklas nahm eine Stellung
unter den Kanonen von Badajoz. Graf Uguilar schleifte
Castelbranco, und verlegte seine Truppen um Alcantara.
Berwik rückte gegen Ciudadrodrigo, bezog aber, als er
sich überzeugte, daß die Portugiesen ihre Sommerquartiere um Almeida genommen hatten, gleichfalls
die Seinigen hinter Rodrigo, zwischen dem Duero und
ber rauben Sierra de Gato.

In Ratalonien hatte sich, mahrend diefen Borfallenheiten an ber portugiesischen Grenze, der kaiferliche FME. Landgraf Georg zu Geffen-Darmstadt am
30. Mai, mit 3000 Mann Landtruppen und einer
zahlreichen Eskadre, dem wichtigen Barcelona genabert, und solches zur Unterwerfung aufgefordert; wobei er auf Einverständniffe in der Stadt zählte. Der
Bersuch schlug aber fehl. Das allitte Geschwader erfoien nun am 1. August vor Gibraltar. Prinz Darm-

fabt landete, und griff die Felfenfeste an. Fünfzehnstausend Kanonenschuffe von der Flotte machten das Gesschuft bes Plates verstummen. Um 4. wurde Gibraltar ersturmt. Um 24. erschien die französische Flotte, erlitt aber auf der Sobe von Malaga eine Niederlage. Dadurch konnte GL. Billadarias mit den in Undalusien gesammelsten Truppen die Festung nur von der Landseite blockiren.

3m September murbe ber Berbftfelbzug in Dors tugal eröffnet. Die Allierten, mit bem Borbaben auf bem fürzeften Bege gegen Mabrid loszugeben, babei aber bie Seftungen zu vermeiben, sammelten ihre gange regulirte Macht (18,000 Mann Infanterie, 5000 Reiter) bei Ulmeiba. Die Miligen murben am linken Sajo-Ufer aufgestellt. Bermit, von biefen Bewegungen unterrichtet, ging am 13. mit einem Theile feiner Streitfrafte über Ciudadrodrigo binaus, um den Ubergang ber Agueba ju vertheidigen; nachdem er alle verfug. baren Truppentheile einberufen batte. Begen Enbe Geptember fanden bie Allierten ibm gegenuber. Gie machten einige Bewegungen rechts, um fich bes ilberganges zu bemächtigen. Allein Bermit, ber bier 6500 Mann Infanterie, 3500 Reiter batte, mar jedesmal bei ber Sand, und fo magte man es nicht, die Ugueba ju forgiren. Machdem ber lette Berfuch am 8. Oftober miflang, jog man fich am 12. auf Almeiba, und nahm in den erften Tagen des Novembers die Winterquartiere. Bermit fendere nun 15 Estadrons auf das linke Sajo-Ufer, um bas von ben Portugiefen belagerte Balenga b'Alcantara ju entfegen. Ale bieß geschehen mar, gonnte er feinen Truppen gleichfalls bie Winterquartiere,

#### IV.

## Reuefte Militarveranderungen.

### Beforberungen und überfegungen.

Baltenhann, Johann Graf, Obstl. v. E. S. Johann Drag. R., wurde z. Obst. und Regiments-Rommandanten befördert.

Sandez de la Cerda, Gugen, Obstl. und Rommanbant des 2. Jag. Bat., & Obst. detto.

Stadion zu Thanhaufen und Barthaufen, Philipp Graf, Maj. und Flügel - Abjutant Seiner Majestat des Keifers, &. Obfil. in feiner Anstellung detto.

'Sombort von Magnar. Nagn : 'Sombor, Aler., Maj. v. E. H. Johann Drag. R., z. Obsil, im R. detto.

Gravifi, Ubald Marquis, Maj. und Rommandant Des 5. Jag. Bat., z. Obfil. detto.

Formacher von Lilienberg, Anton, Maj. v. Mariaffn J. R., z. Obfil. und Rommandanten der galigisfojen Militär-Grenz-Rordons-Abtheilung detto.

Favancourt, Julius Graf, Maj. v. Schon J. R., g. Rommandanten bes vac. Grenad. Bat. Saps mann ernannt.

Reisch ach, Sigmund Bar., Maj. v. Bertoletti J. R., 3. Kommandanten des vac. Grenad. = Bat. Grounvink detto.

Rainer von und zu harbach, Joseph, Maj. v. Leininsgen J. R., g. Rommandanten des vac. Gresnad. Bat. Bolff detto.

Mofer von Moosberg, Anton, Maj. v. Sivtovich J. R., in Diefer Eigenschaft zu Bertoletti J. R. überfebt. Wrbna von Frendenthal, Dominik Graf, Hotm. v. Latour J. R., 3. Maj. b. Schön J. R. befördert. Stankovick, Ludwig von, Hotm. v. Schön J. R., 3. Maj. b. Leiningen J. R. detto.
Schönschük, Fosevh, Hotm. v. Bertoletti J. R., 3. Maj. b. Sivkovich J. R. detto.
Berezko, Ferd. Bar., Hotm. v. 5. Jäg. Bak., 3. Maj. und Rommandanten des 11. Jäg. Bak. detto. Behner, Rarl Bar., 1. Rittm. v. G. H. Johann Orag. R., 3. Maj. im R. detto.
Almasy, Rarl von, 1. Rittm. v. Gertoa Sachsen-Roburg Uhl. R., 3. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. Raifer Ferdinand Rr. 1. Lacroir de Bachin, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rt. Schmidt Edler von Schwarzenschild, Rudolph, K. F. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Prohasta Rr. 7. Euloj, Rarl Chev., Regmts. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Mazzuchelli Rr. 10. Brauer, Karl Theodor, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Györgyi de Deakona, Johann, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Brabovsty Rr. 14. Sartlieb, Rarl Ritter von, i. Ul. 2. Geb. Rl., v. E. E. Rad. b. 5. Jag. Bat.

Inf. Reg. E. S. Friedrich Nr. 16. Cattanei von Momo, Karl Bar., Ul. 1. Geb. Kl. z. Obl. Marchifetti, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Bregonzi, Sduard Marq., z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad. b. Mayer J. R.

Inf. Reg. Pring Bobenlobes Langenburg Rr. 17.

Gold, Ernft Ritter von, Ul. 1. Geb. Rl., j. D.W.

Juf. Reg. von Reifinger Mr. 18.

Schindler von Ballen ftern, Anton, Rapl., 3. wirkl. Sptm.

Smiller, Eduard, Obl., z. Rapl. Subka, Alons, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Lightowler von Sahlberg, Gottfried, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Pring Leopold beider Sigi: lien Mr. 22.

Füchmann, Franz Seraph., Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Posarelli von Mersperch, Jos., Regmts. Kad. Korp., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Bergog von Lucca Rr. 24.

Mahr, Franz, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Deahna, Heinrich, Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl. Steinsberg, Eduard, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Gem. b. Bertoletti J. R.

Inf. Reg. König Wilhelm Nr. 26.. Musetich, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Kl., c. t. z. Palomebini J. R. übersett. Kienmayer, Jos. Bar., Ul. 2. Geb. Kl. v. Palombini J. R., q. t. anhero. Siptovich, Fecor von, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. b. Warasdiner St. Georger Gr. J. R.

Inf. Reg. von hartenthal Rr. 29. Wähner, Franz, Rapl., z. wirkl. hptm. Berg von Falkenberg, Karl. Obl., z. Kapl. Wiedenmann, Heinrich, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Schemüller, Franz, Uls. 2. Geb. Kl., z. Uls. Biedermann, Joseph, 1. Geb. Kl. 2. Use. Buczewacz, Franz, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl. Partmann Geler von hartenthal, Johann, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. b. Bomb. Korps.

Inf. Reg. Graf Leiningen Nr. 31. Teutsch, Karl, Kapl., &. wirkl. Spim. Maffau, Seine Durchlaucht Moriz Pring gu, g. Rapl., v. Obl. b. Raifer Ferdinand Suf. R.

Inf. Reg. E. S. Franz Ferdinand d'Efte Nr. 32.

Starta, Anton, Kapl., z. wirkl. Hofm.

Auttalek von Ehrengreif, Karl, Obl., z. Kapl.

Tozith, Peter, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.

Werbanecz, Franz, Ulb. 2. Geb. Kl., z. Ulb. 1.

Duodo, Friedrich von, Geb. Kl.

Gheattovich, Simon, k. k. Rad., z. Ulb. 2. Geb. Kl.

Rath, Adolph, expr. Gem.,

Inf. Reg. Graf Rhevenhüller Rr. 35.

Weber, Gottfried, Obl., & Rapl. Shindler, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Rl., & Obl. Shwörer, Daniel, Ul. 2. Geb. Rl., & Ul. 1. Geb. Rl. Büchel Edler von Ablersklau, Heinrich, k. f. Rad., & Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Palombini Nr. 36. Uhlig, Gottfried, Rapl., z. wirkl. Hptm. Terzaghi, Unton, Obl., z. Rapl. Creuper, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Orepler, Dominik, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Mariassy Rr. 37. Kanszler, Joseph, f. f. Kad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Saugwis Mr. 38.

Forkapich, Georg, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Fillippini, Konrad, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39.

Ballogh, Raspar, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl. Salasson de Deva-Banna, Ludwig, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Ballenweber, Ludwig, f. f. Rad., j. Ul. 2. Geb. Rl. Matajes, Eduard, j. Ul. 2. Geb. Rl., v. Wachtmftr. b. Savoien Orag. R.

Inf. Reg. Bar. Sintonic Rr. 41. Babic, Johann, Obl. v. Denf. St., q. t. im R. eingetheilt.

Inf. Reg. Baron Gollner Rr. 48.

Wehlar von Plankenstern, Gustav Bar., Kapl., z. wirkl. Hytm. Rehak, Inton, Obl., z. Kapl. Ebeling Edler von Dünkirchen, Franz, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Falk, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Buffa, Emil Bar., Regmts. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Schon von Treuenwerth Rr. 49. Ullrich, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Noeffel, Eduard, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Hutter, Joseph, F. K. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. H. Leopold Nr. 53.
Stiller, Joseph, Rapl., z. wirkl. Hotm.
Sivkovich, Aler. von, Obl., z. Rapl.
Raubiczek, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.
Mibalievich, Aivan, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. RL.
Cfikoß, Peter, k. k. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Prinz Emil von Seffen Nr. 54. Ramieniedi, Nikolaus, expr. Gem., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Fürstenwärther Nr. 56.
Baumruder, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., q. t. z. Mihaslievits J. R. überseht.
Rigaut, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. Mihalievits J. R., q. t. anhero.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Nr. 57.

Engels, Wemel, Rapl., z. wirkl. Hptm.
Maurer, Jatob, Obl., z. Kapl.
Glaser, Gylvester,
Redange von Tittelsberg, Karl,
Zerdinand, Georg,
Misseben, Heinrich von,
Wisseben, Heinrich von,
Wisseben, Heinrich von,
Wisseben, Geb. Kl., z. Uls. 1.
Stieber, Joseph,
im R. eingetheilt.
Tyurkovits, Ladiel. von, Regmts. Kad., z. Ul. 2.
Geb. Kl.

Inf. Reg. G. B. Stephan Rr. 58.

Lobenstein, Jos., Obl. v. Mihalievite J. R., q. t. anhero, Derschatta von Standhalt, Jos., Ul. 2. Geb. Al. v. Prinz Lecpold beider Sizilien J. R., q. t. anhero.

Gölie, Wilhelm, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad. 6. E. H. Karl J. R.

Inf. Reg. von Rukavina Nr. 61. Schifter, Franz, Kapl., z. wirkl. Sptm.

Mollinary, Anton, Obl., z. Kapl. Steeb, Georg Ritter von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Gehring, Sigmund, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Bacquant Rr. 62. Remeth, Frang, Rorp., g. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Jnf. Reg. Liccaner Nr. 1. Petrichich, Simeon, Rapl., z. wirkl. Hytm. Gnurkovich, Karl, Obl., z. Rapl. Korriza, Peter, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Knefevich, Peter, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. Szluiner Rr. 4.

Sokefe vits, Hugo, Rapl., z. wirkl. Hytm. Baarich, Georg, Obl., z. Rapl. Martinich, Franz, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Loppassich, Gaudenz, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Rovkovich, Markus, k. k. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Gradiscaner Nr. 8. Seinrich, Anton, Ul. 2. Geb. Rl. , 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Peterwardeiner Rr. 9. Berlich, Johann, Regmis. Rad., 5. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. 2. Szekler Rr. 15. Sokcfevits, Joseph, Sptm. v. Geccopieri J. R., q. t. anhero. 8. Jäger Bataillon.

Som arzfifcher, Johann, Kapl., 3. wirkl. Sptm. Landtmann, Franz, Obl., 3. Rapl. Bauer, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl.

Raifer Ferdinand Rüraffier-Reg. Ar. 1. Perger, Joseph von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Müller, Anton, Obl., z. 2. Rittm. Waldburg-Zeil-Trauchburg, hermann Graf, Ul., z. Obl. Daul, Julius, expr. Gem., z. Ul.

E. H. Frang Kürassier-Reg. Nr. 2. Bierfeldner, Frang, z. Obl., v. Ul. 1. Geb. Kl. b. Roudelta J. R.

König von Sachsen Kuraffier-Reg. Rr. 3. Rosa, Franz von, Rad., z. Ul.

Graf Seinrich Sardegg Küraffier-Reg. Rr. 7. Montjone-Frobberg, Mar. Graf, Ul., 3. Obl. Wallis, Jos. Graf, 3. Ul., v. Kad. b. Walmoden Kür. R.

Rönig von Baiern Drag. Reg. Rr. 2. Grefchl, Ferdinand, Obl., z. 2. Rittm. Fischer, Leopold, Ul., z. Obl.

Großherzog von Toskana Drag. Reg. Rr. 4. David, Joseph, 2. Mittm., z. 1. Rittm. Lepkam, Anatalius Bar., z. 2. Rittm., v. Obl. b. König v. Sardinien Hus. R.

Baron Areß Chev. Leg. Reg. Nr. 7.
Kugstatscher von Treuensinn, Joseph, 2. Rittm.,
§. 1. Rittm.
Kliment, Joseph von, Obl., §. 2. Rittm.
Lazackftn, Jos. Graf, Uls., §. Obls.
Reccagni, Solone,

Raifer Ferdinand Huf. Reg. Ar. 1. Prihoda, Johann, Ul., z. Obl. Pavlowsky von Pavlow und Jaroslaw, Johann, Rad., z. Ul. G. S. Joseph Suf. Reg. Rr. 2.

Bajar von Sjarbean, Gregor Graf, UI. 1. Geb. Al. v. Raifer Ferdinand J. R., q. t. anhero.

G. S. Ferdinand Buf. Reg. Dr. 3.

Rornfeld, Stephan, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Milbe, Frang von, Obl., 3. 2. Rittm. Frmtraut, Karl Bar. Ul., 3. Obl. Efterhagn, Frang Graf, 3. Ul., v. Rad. 6. Mengen Rur. R.

Alexander Großfürft von Rußland Suf. Reg. Rr. 4.

Bellhofer, Friedrich, Obl., g. 2. Rittm. Czobel de Balogfalva, Emerich, Ule., g. Oble. Bappi, Johann Marq., Jeney, Karl, Bachtm., g. Ul. Bothmer, Albin Bar., g. Ul., v. Kad. b. herzog Sachsfein Roburg Duf. R.

- 2. Garnifons Bataillon.
- Brecht, Karl, g. Ul., v. Feldw. b. Sochenegg J. R.
  - 3. Garnifone : Bataillon.

Martin ovich, Mathias, Ul. v. 2. Gar. Bat., q. t. anhere. Pollaf, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Penf. Stand, im Bat. eingetheilt.

Artillerie=Reg. Rr. 1.

Shubert, Anton, Kapl. v. 3. Art. R., g. t. anhero. Forchheim, Joseph, g. Ul., v. Oberswer. des Bomb. Rorps.

Artillerie = Reg. Dr. 2.

Roska, Franz, z. Obl., v. Ul. b. 1. Art. Reg. Groftsick, Andreas, z. Obl., v. Ul. b. Wiener Gar. Art. Diftr.

Artillerie=Reg. Nr. 3.

Garreis, Johann, Obl., 3. Rapl. Sanf, Unton, Obl. v. 5. Urt. R., q. t. anhero. Rowaf, Ignaz, Ul., 3. Obl.

#### Artillerie. Reg. Rr. 4.

Rnoch el, Adalbert, g. Rapl., v. Dbl. b. 2. Urt. R. Schniger, Frang, Dbl. v. Urt. Feldzeugamt, q. t. anhero.

Artillerie Reg. Rr. 5.

Dworsty, Joseph, 3. wirkl. Spim., v. Rapl. b. 1. Art. R. Rrzizala, Franz, Ul., z. Obl. Poffmann, Johann von, z. Ul., v. Oberfwer. b. Bomb. Rorps.

Artillerie=Feldzeugamt.

Urbanet, Anion, Ul., g. Obl. Ralmar, Ferd. von, j. Ul., v. Feuerwer.

Biener Gar. Art. Diftr.

Chenhoh, Friedr., j. Ul., v. Oberfmer. b. Bomb. Rorps.

Prager Garnif. Art. Diftrift.

Bermann, Peter, Obl., g. Rapl. Mafchner, Joseph, Obl. v. Ofner Gar. Urt. Diftr., q. t. anhero.

Pfeffer, Bofech, & Dberzeugmart, v. Unterzeugmart b. Dalmat. Gar. Urt. Diftr.

Diner Gar, Urt. Diftrift.

Rundegraber, Joseph, Obl. v. Grager Gar. Art. Diftr., q. t. anhero.

Krumman, Frang. j. Obl., v. Ul. b. Mantuaner Gar. Urt. Diftr. Kifcher, Johann, j. 111., v. Feuerwer.

Rarlftädter Gar. Urt. Diftrift.

Rurnberger, Adalbert, j. Kapl., v. Obeizeugwart b. Prager Gar. Art. Diftr.

Petermarbeiner Gar. Urt. Diftr.

Rößler von Frenftabten, Frang, Rapl. v. Grager Gar. Urt. Diftr., q. t. anhero.

Grager Garnif. Urt. Diftritt. Gunther, Undreas, Rapl. v. 4. Urt. R., q. t. anbero. Ingenieur-Rorps.

Möring, Karl, Kapl., f. wirkl. Hotm. Janowsky, Joh., Kapl. v. Sappeur-Korps, q. t. anhero. Hofmann von Donnersberg, Alexand., Obl., f. Kapl. Radoffevich von Rados, Theodor Bar., Ul., f. Obl.

Rriegs = Marine.

Pascotini, Johann, Rad., &. Fregatten . Fahnrich.

Marine = Artillerie - Rorps.

Ponta, Ferdinand, Kapl., z. wirkl. Hotm. im Korps. Fumanelli, Unton, Obl., z. Kapl. Orlandi, Balthafar, Ul., z. Obl.

Pionnier-Rorps.

Sappeur=Rorps.

Plaming er, Frang, Spim. v. Ingenieur-Rorps, q.t. anhero. Bob, Ferdinand, Obl., z. Rapl. Lendl, Pantaleon, Ul., z. Obl. Niewiadomsti, Thaddaus von, Rad. Ober-Sappeur qua - Sappführer, z. Ul.

Grager Monturs-Deonomie-Rommiffion. Sofbauer, Michael, Rapl. ber Stockerauer Monturs-Saupt-Kommifion, q. t. anhero. Salzer, Joseph, Ul., z. Obl.

Brünner Monturs-Stonomie-Rommiffion. Wolf, Martin, Obl., j. Kapl.

Rorponay de Romons
ta, Johann,
Bimpffen, Adolph Bar,
Bajda de Rahas Bos
gnoszlo, Gabrel,
Citoray de Nemess
cfo, Alerius,
Börgen de Topporcz,
Arthur,

b. C. S. Frang Rur. R.
b. Geinrich Dardegg
Rur. R.
in Sb. Figgerald Chev. Leg.
Reg. Dedo de Dedo p-Uifalu, Eduard. Cfapo, Alexander von, Budits, Sigmund von, Rea. Frenni de Frenn, Bar-56. G. S. Ferdinand tholomaus. Buf. R. 5 b. Ronig von Bürtem: Dfanich midt, Albert von berg Suf. R. Eb. Fürft Reuß Buf. R. Kiat de Görmennes Daul. b. Ronig von Preugen Damasztin, Johann von, Bus. R.

Udvarnoty von Rig-Joka, Geisa, Bemer, Karl Bar., Zaicz, Ernst von, Clementis, Gabriel von,

Asztalos, Aler. von, Mariassy de Markus et Betisfalva, Joh.,

Forgacz, Gugen Graf, Ambro, Albert von,

Mecfern · Mecfer, Karl, Lukats, Nikolaus von, Klapka, Georg von, Balashagy, Michael von, b. Raiser Alexander J. R.,
b. G. H. Rarl J. R.,
b. G. H. Franz Ferdi: Sinand d'Gfte J. R.,
b. Bakanni A.

b. Palatinal Suf. R., 22 b. Bomb. Korps, 22 b. 2. Urt. R.,

Bolga, Peter Graf, Bogling der Ingenieur-Atad., -

Schen ?, Beinrich, Dbl. der Monturs Deummie Saupt: Rommiffion ju Stockerau, g. Garde und Dbl. der erften Arzieren Leibgarde ernannt.

Auhn von Ruhn enfeld, Eduard, Obl. v. hartenthal J. R., definit. 3. Monturs = Branche als De= part. = Offigier überfest.

Auslandifche Orden, und die Allerhochfte Bestbilligung, Diefelben gu tragen, erhielten:

Lebzeltjern, Wilhelm Ritter von, Obst. v. G. B. Ulsbrecht J. R., den Ottomanischen Berdienste Orden.

Call von Rulmbach, Karl Bar., Obst. in der Urmee, das Ritterfreuz des königl. schwedischen Schwert-Ordens.

St. Julien, Klemens Graf, Maj. in Pension, das Chirenvitterkreuz des Johanniter, Ordens.

### Pensionirungen.

Dobrowolski Ritter von Buchenthal, Johann, Maj. v. Herzog Sachsen : Roburg Uhl. R., mit Obfil. Kar.

Treu tler, Joseph, Sptm. v. G. S. Leopold J. R., mit Maj. Rar.

Jüngling, Joseph von, Sptm. v. Latour J. R. Sotterius, Friedrich, Sptin. v. Leiningen J. R. Fischer von Udelswerth, Wilhelm, Sptin. v. Pring von Preußen J. R.

Buttel, Joseph, Sptin. v. Palombini J. R. Jilite, Gregor Bemuth von Santesburg, Johann, Iner J. R. Fraat, Wilhelm, Sptin. v. Mihalievite J. R. Georgievice, Peter, I gutt a Bustaine C. R.

Rölg pes p, Ludwig von, Poptl. v. Rukavina J. R. Rukavina von Liebst adt, Jacob, Sptm. v. Oguliner Gr. J. R.

Brunswit von Korom pa, Ludwig, 1. Rittm. v. Rais fer Ferdinand Rur. R.

Janko von Janosház et Magnarbel, Anton, 1. Rittm. v. Großherzog von Toskana Drag. R. Weinwurm, Leopold, Kapl. v. Prager Gar. Art. Difirikt,

als Spim. Facini, Joseph, 2. Rittm. v. König von Baiern Drag. R. Reviczty de Revisnye, Johann, 2. Rittm. v. Ale

Rofler, Johann, 2. Rittm. v. Gendarmerie = Regiment. Dandolo, Arduin Graf, Obl. v. Pring Hohenlohe J. R. Bede Ritter von Tellnig, Karl, Obl. v. Don Miguel J. R., mit der Anstellung als Inspections

Offizier in der Ingenieur : Atademie.. Oftr. milit. Beiefdr. 1842. II.

Peftoschevich, Martus, Obl. v. Schon J. R. Ernft, Joseph, Obl. v. Beinrich hardegg Rur. R. Begedus, Johann, Obl. v. Alexander Groffurst von Rugland hus. R.

Ettrich, Frang, Dbl. b. d. Brunner Monturs - Dronomies Rommiffion.

Pupp, Karl, Ul. 1. Geb. Kl. v. Herzog von Lucca J. R. Neffz ern, Karl Bar., Ul. 1. Geb. Kl. v. G. H. Franz Kerdinand d'Efte J. R.

Ferdinand d'Efte J. R. Bersbach von Sadamar, Sigmund, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pring Emil von Beffen J. R.

Safch, Georg, Ul. v. Gräßer Gar. Art. Diftrift. Au agliatti, Ferd. von, Ul. 2. Geb. Al. v. Prohasta J. R. Zulawsty, Simon von, Ul. 2. Geb. Al. v. Wacquant J. R. Pavitansty, Franz, Ul. 2. Geb. Al. v. Peterwardete ner Gr. J. G.

### Quittirungen.

Confalonieri, Rajetan, Obl. v. E. S. Friedrich J. R. Sante, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl. v. Giveorich J. R.

#### Berftorbene.

Rouffel, Anton de, Spim. v. Sartenthal J. R. Delmotte, Rarl von, Hotm. v. Rulavina J. R. Holewacz, Stephan Edler von, Obl. v. Nugent J. R. Sternhof, Albert, Ul. 1. Geb. Kl. v. Prinz Leopold beider Sizilien J. R. Streck, Joseph, Uk. v. 4. Urt. R. Kutula, Franz, Unterzeugwart v. Art. Feldzeugamt,

### Bei Braumaller und Seibel,

Buchhanbler in Wien, auf bem Graben, im Saufe ber öftreis chischen Sparkasse, find folgende Werke bes & f. Dberftlieutenants Johann Baptist Schells zu haben:

# Die Operazionen

der verbundeten Beere gegen Paris im Marz 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen bargeftellt.

3mei Bande in Groß-Oltav, Wien 1841. Ges bruckt bei Unton Strauß's fel. Witwe. — Bierunds vierzig Bogen; mit neun Planen und Karten. — Preis 6 fl. 24 fr. Konvenzions-Munge.

Dieses Bert enthält die nach den öftreichischen Originalquellen versaste Darftellung der von der alliirten Sauptarmee und dem schlesischen Seere in den fünfunddreißig Tagen vom 27. Februar bis 2. April 1814 bestandenen
siebenundfünfzig Schlachten, Treffen und Gefechte; worunter jene von Bar fur Aube, Craone, Laon, Macon, Arcis, Fere champenoife, Saint Dizier,
und bei Paris. —

# Der Felddienft,

Wier Banbe, im Gechzehntel-Format, mit zwei Rupfertafeln. Wien 1840. — Gechzig Bogen. — Preis: 3 fl. 30 fr. Konv. - Munge.

Diese vier Bande behandeln in acht Abschnitten folgende Gegenstände: Die Terrantenntnig und das Retognobgiren; — ben praktischen Schangenbau; — ben Stragen- und Brückenbau für Rolonnenwege im Felde; — die Borposten; — die Patrullen; — die Mariche selbsisstänbiger Truppenabtheilungen; — die befensven Aufftellungen und Gefechte; — die offensiven Ariegshandlungen. —

# Biographie

1 bes

# Herzogs Ferdinand von Würtemberg,

Bien 1841. Klein-Oftav; auf Belinpapier. 174 Geiten. Preis: gebunden 1 fl. 12 fr. Konv. : Munge.

Diefes Wert beginnt mit einem Bormort, nach melschem, auf ben Seiten 5-33, dreigehn turge Lebensbeschreisbungen jener wurtembergischen Pringen folgen, die theils vor bem Bergog Ferdinand, theils gleichzeitig mit ihm, Stellen und Wurden in bem öffreichischen Beere belleidet, und Offreichs Arteger zum Kampte geführet haben.

und Oftreichs Krieger zum Rampfe geführet haben. Auf Seite 35 beginnt dann die aussubrliche, nach den Feldakten, und den nachgelasienen Papieten des Bergogs Ferdinand, von seinem Biographie desseben, von seinem Eintritt in die öftreichische Armee am 12. September 1781 bis zu seinem am 12. Jänner 1834 erfolgten Tode.

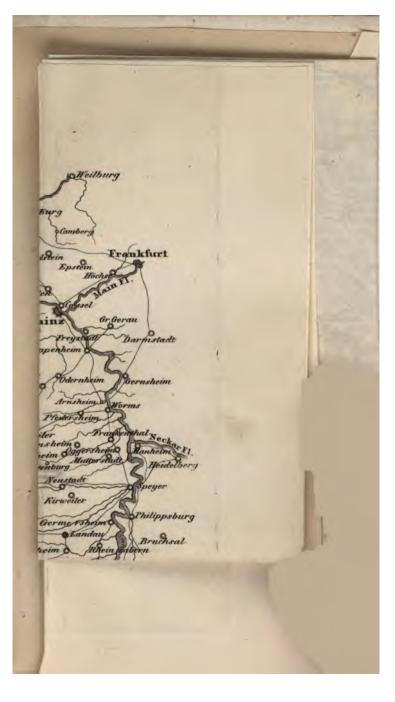

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

### Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Fünftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : Joh. Bapt. Scheis.

Wien, 1842.

Gedrudt bei Unton Straug's fel. Bitme.

(3n Rommiffion bei Braumuller und Seidel.)

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | · |  |  |
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

## Der Herbstfeldzug Montecuccolis gegen Condé 1675 am Rheine und an der Mosel.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Bon Unton Marx,

t. t. Oberlieutenant im Linien - Infanterie - Regimente Landgraf Heffen - Homburg.

Reue Rüftungen zur Fortsetzung des Krieges. \*) Die Raisserlichen ziehen bei Strafburg über den Rhein. Der Marsschall Duras weicht nach Keftenholz zurück. Beschießung von Jagenau. Borrücken der Franzosen unter dem Prinzen Conde. Hagenau wird entsett. Gesecht an der Breusch. Conde zieht sich nach Restenholz. Die Raiserlichen rücken nach Stolzenheim vor. Montecuccoli sührt das Beer an die Lauter. — Begebenheiten bei dem Beere der Berbündeten an der Mosel. Schlacht bei Taverne. Eroberung von Trier. Das Beer der Berbündeten an der Mosel geht auseinander.

- Befestigung Lauterburgs. Beziehung ber Binterquartiere.

Monteeuecoli hatte fich nach bem Ructjuge ber Frangofen nach Elfaß ben freien Gebrauch ber Straf.

<sup>\*)</sup> Die Ginleitung diefes Feldjugs ift im Jahrgang 1839, IX. Beft, der erfte Abschnitt deffelben (Montecuccoli gegen Turenne) im Jahrgang 1841 II., III. und IV. Befte diefer Zeitschrift mitgetheilt worden.

burger Rheinbrude vertragemäßig verichafft. Der Magiftrat biefer Reichsstadt batte aber, in bem mit 83D. Graf Capliers am 2. August barüber abgeschloffenen Übereinkommen, die Befetung ber Festungswerte und ber Brude ben eigenen ftabtifden Truppen vorbehalten, und bei ber Bewilligung bes Truppenburchzugs fur bie allitten Beere Die Unverletbarfeit feines Territorials rechts flug zu bewahren gewußt. Offenbar geschab es, um bei ben möglichen Bechfelfatten bes Rrieges bie Reutralitat vorschuten ju tonnen, ober fich gar ben Weg jur frangofifden Alliang offen ju balten, falls ungunflige Ereigniffe bie Allierten treffen follten. Dies mußte bem Raifer mißfallen, weil baburch bie Operagionen Montecuccolis von precaren Umftanben in 265angigteit geriethen. Naturlich mar alfo ber Bunfd, bas Berbaltniß Strafburgs ju ben Kriegführenden fo ju regeln, daß es ber allgemeinen Reichsfache positiv vortheilhaft fen. Die taiferliche Reichshoftanglei und ber Reichstag von Regensburg pflogen barüber mit bem Magiftrat Unterbandlungen, beren Langwierigkeit, bei bem fortherrichenben Argwohn gegen bie Befinnungen ber Stadtbeborbe, einen unvermeiblich ftorenden Ginfluß auf ben Bang ber Rriegsoveragionen ausübte. Empfindlich mar bie Bunde, welche die Raiferlichen burch bie Meutralitat biefer Stadt im Unfange bes Feldzugs erlitten, und noch wollte ber Raifer nicht zu ernften Mitteln fdreiten, bas politifche Schaukelfpftem biefes Reichsgliebes gu beenden. In einem Rriege zwischen Deutschland und Frankreich tann Strafburg nicht neutral bleiben. Dies ift eine ausgemachte Gade, und batte nie gebuldet werben follen. Ber judem meber ben Willen, noch bie Rraft bat,

fein Gebiet ju fougen, barf auf bas vollstänbige Recht ber Neutralität teinen Unspruch machen.

Die öffentliche Meinung in Deutschland fprach fic deinabe überall zu Gunften bes Raifers aus. Es tam nun barauf an, ben Rrieg mit bem gehörigen Rachbruck fortzusegen. Sierzu mußte man bie notbigen Streitfrafte aufbieten, ohne welche im Rriege nichts Erheblides geleistet werden tann. Das michtigfte Obiett bes faiferlichen Relbberrn mar alfo bie Ergangung bes Beeres. Eine Berftattung burch neu bergnzugiebende Regis menter aus ben Erblanden tonnte nicht gefcheben, weil man gegen bie zweideutigen Befinnungen einiger beutfchen Fürften, namentlich bes Bergogs von Baiern, immer auf ber But bleiben mußte; indem nichts wider eine plopliche Wendung ihrer Politit fcutte. Auch erlaubten die Berhaltniffe teine Truppenverminderung in Ungern, wo die begonnenen Dazifitazionsversuche mit ben Malkontenten burch bie Gegenwart eines folage fertigen Seeres unterftust werben mußten. Der Raifer verordnete baber: baf bie Regimenter in Deutschland fic burd Berbungen tompletiren follen, bann, baf bie notbigen Reit- , Rubr- und Dactpferbe angetauft werben. Bur Stellung und Armirung eines Fußsolbaten murben 13, für einen volltommen gerufteten Reiter 45 Thaler angewiesen. Mit Enbe Muguft gablten bie 11 Infanterie : Regimenter ber Urmee Montecuccolis effettive 11,233, und bie 17 Ravallerie. Regimenter 11,701 Mann. Bu ben Erfteren lieften fich im Laufe bes Monats August 896 und für bie Letteren 222 Mann anwerben. Im Gangen belief fich alfo bie taiferliche Rhein - Armee auf 22,934 Kopfe, worunter aber bie Befatungen von Freiburg, Main; und. Bonn

begriffen waren, nach Abschlag beren ungefahr nur 17,000 Mann bisponibel blieben. Damit jedoch Frankreich nicht, wie zu Ende bes vorigen Feldzugs, von anbern Kriegsschauplägen Tuppen heranziehe, und bem kaiserlichen Seere gegenüber bas numerische Übergewicht
erhalte, ergingen vom Wiener Kabinet an ben Gouverneur der Niederlande, Herzog de Villa Sermosa,
an ben Prinzen von Oranien und den regierenben Herzog von Lothringen, die dringenoften
Aufforderungen, die Operazionen gegen die Maas und
Mosel nachdrücklichst zu eröffnen.

Ein zweiter Gegenftand ber Fürforge Montecucco. li's war die Gicherstellung ber Verpflegung aus ben Maf gazinen von Strafburg, welche ber Magiftrat gegen baare Bezahlung vollständig zu erhalten verfprach. Allein Die Rriegskaffen maren leer. Die Galfte einer aus ben Erbstaaten erwarteten Rimeffe von 100,000 Gulben war jur Bezahlung ber in Burtemberg aufgefauften Fruchte bestimmt; 10,000 Gulben forberte ber Straß. burger Magistrat für ben ruckständigen Gold feiner Schweizerbefatung, beren Erhaltung ber Raifer übernommen batte. Mun blieben die Berbungen ju beftreis ten, Munigion und andere Armeebedürfniffe anguichaffen. Montecuccoli erhielt gwar bie Beifung, von ben Ernten in Elfaß fur bie Magagine ju requiriren; wie es ber Rurfurft von Brandenburg bamal in Pommern that. Da jedoch auf Bofehl bes Bofes bie Befigungen ber Reichtritterfchaft verschont merben mußten, fo murbe nur wenig bereingebracht. Man blieb auf baare Einfäufe beschränkt. Ohne Gelb ließ fich aber nichts machen. Montecuccoli und ber Generalkriegskommiffar R3M. Graf Capliers ericopften fich in ihren Berichten über

bie Unmöglichkeit, bie Rriegsoperazionen mit Erfolg fortzuführen. Allein barauf kamen nur leibige Versprechungen. Binnen brei Monaten warb eine neue Rimeffe von 125,000 Gulben zu senben versichert. Inzwischen solle Montecuccoli suchen, die erforberlichen Gelber in Straßburg antizipando aufzunehmen, und ber Magistrat mit ben Naturallieferungen auf Krebit ber Regierung fortfahren.

In Frankreich wurden die Rriegsangelegenheiten febr emfig betrieben. 216 Eudwig XIV. Bothringen bedrobt fab, ernannte er ben in Rlandern tommandirenben Pringen Cubmig von Conde jum Befehlsbaber ber Elfaß : Urmee, welche eines folden Beerführers bedurfte, um das verlorne Gelbftvertrauen und ibre erschütterte moralische Rraft wieder ju erlangen. In die Stelle bes bei Altenheim vermundeten Bets. Grafen be Lorge mar ber Ben. Graf b'Auvergne, ein junger Mann obne Rriegserfahrung , als Befehlsbaber getreten. Der Ronig ermablte aber jum einftweiligen Rommanbanten bes Beeres ben Gouverneur ber Franche Comté, Serjog von Duras. Trog ben febr bedenflichen Unruhen in ber Bretagne und in Buienne, bie einen Theil ber Truppen im Inneren Frankreichs beschäftigten, tamen aus allen Provingen Verftartungen in Elfag an. Durch Beforberungen in allen Rangstufen fuchte man auf bie Eruppen ju mirten. Den 30. Juli mar bie Ernennung ber Bergoge von Mavailles, Schomberg, Bivonne, Duras, Feuillade, Luxemburg, bes Grafen d'Eftrades und bes Marquis Rochefort ju Maricallen erfolgt. Der alte Condé vernahm feine neue Bestimmung nicht ohne Beforgniffe. In einem Briefe an den Minifter Couvois außerte er, bag ibn bas Dobagra mabriceinlich im

Berbste vom Seere entfernen burfte. Auch an ben König schrieb er: "Sire! meine Kräfte sind erschöpft, und meine Gesundheit ist ganz babin. Mir blieb nur der Eifer übrig." Er beeilte sich, dem Befehle seines Monarchen nachzukommen, und ging schon am 2. August mit 6 Bataillons und 8 Eskabrons aus den Niederlanden ab. Der Berzog von Enghien, dem der Marschall Feuillade zur Seite stand, war einen Tag früher mit der Insanterie ausgebrochen. Nach den getroffenen Marschölisposizionen hoffte Condé, binnen vierzehn Tagen in Elsaß zu sepn. Das Verhängniß wollte, daß in diesem Feldzuge die drei größten gleichzeitigen Feldherren: Monte cu coli, Turenne und Condé auf demselben Kriegssschauplaße ihre Kräfte mit einander messen sollten.

Nachdem wir die erneuten Unstrengungen andeutes ten, welche die Kriegführenden jur Fortsetzung des Feldjugs machten, geben wir zu den Bewegungen über, womit die Kaiserlichen ihre Offenstvongerazionen begannen. Montecuccoli wollte den Marschall Duras schlagen, bevor noch die Verstärkungen aus den Niederlanden in Elfaß einträfen. Er nahm an, daß Duras entweder diesen Verstärkungen entgegenmarschiren, oder daß er, um die Kaiserlichen zu beschäftigen, eine Diversion ins Breisgau vornehmen werde.

Um nun bem Feinde teine Zeit zur Organistrung eines träftigen Widerstandes zu laffen, erwartete Montecuccoli nur die Antunft der im Anmarsch begriffenen und schon naben Reichsarmee; worauf er mit überleges nen Kräften den Marschall Duras anzugreifen und sich den Weg über Markirch oder Zabern nach Lothringen zu öffnen beschloß.

Wenn es gelang, ben frangofifchen Marfchall ju

einem Gefechte zu zwingen, so schien ein gunftiger Erfolg sehr mahrscheinlich; weil im feindlichen heere durch
die Bervollfandigung der Festungsbefagungen von Breisach, hagenau, Zabern, u. m. a. eine namhafte Berminderung ber aktiven Streitkräfte im Felbe anzunehmen
war. In Wien schmeichelte man sich schon mit der hoffnung, daß die Armee in Burgund überwintern werde.

Der Marschall Duras zog aus Lothringen und Burgund eiligst einige Truppen zur Elfaß-Armee, welche baburch auf 15,000 Mann gebracht warb. Sie stand zwischen der Il und dem Rhein im verschanzten Lager bei Plobsheim, und erhielt über Molsheim und Mutig die Verbindung mit den Festen in Unter-Elsaß. Dies war von besonderer Wichtigkeit, weil sie dadurch ohne Umwege mit dem Heere des Marschalls Crequy bei Met verbunden blieb.

Den 6. August rudte ber GRB. Dunnewalb von Rebl mit 1000 Dferben auf ber Strafe von Babern vor, um Nachrichten vom Feinde einzuholen. Er versprengte bei Molsbeim ein frangofisches, 150 Mann startes Reiterkommando. Un bemfelben Sage fiel ber BFB. Baron Rielmanbegg, auf feiner Reife von Bonn ins taiferliche Sauptquartier, bei Strafburg einer feinblichen Streifvatrulle in bie Sanbe. Den 7. paffirte die kaiserliche Urmee über die Strafburger Brucke den Rhein, und ichlug ibr Lager in ber Muprechtsau auf. Rraft ben flipulirten Bebingungen bes Truppenburdjugs mußten alle Mariche burch bie Stadt ohne Aufenthalt geschehen, und es durfte tein Lager an berfelben, fonbern nur in ben Auen ober bei Illirchen und Gravenftabt gemable werden. Den 8. nabm Montecuccoli eine Stellung an ber Strafe von Strafburg nach Sagenau.

Den folgenden Tag tam ber Bergog von Sachfen: Lauenburg mit ber Reichsarmee an. Die fo oft und bringend geforberte Bereinigung mar endlich erfolat. Die Starte bes Reichsheeres, bas mit fo viel Ochwierigfeit aufgebracht marb, beftand in 4500 Mann, melde, ichlecht geruftet, ber Grundpfeiler jedes Eriegerifden Bereins, ber Disziplin entbehrten, und zu ernften Rriegs unternehmungen beinabe unbrauchbar maren. Biele Solbaten batten eigenmächtig ibre Rabnen verlaffen, ba fie, in Folge eines Reichsbeschluffes, fich nicht verpflich. tet glaubten, jenfeits bes Rheines ju tampfen. Go mar bie Beihilfe beschaffen, welche bas Reich in biefem Feldjuge ber faiferlichen Armee am Oberrbein leiftete. Obfcon Montecuccoli auf die Reichsarmee in einer formlichen Schlacht nicht gablen burfte, und bei ihrer Berwendung ftets ibre Rampffabigfeit und Stimmung gu berudfichtigen batte, fo entichlog er fic bod, gegen Duras die entworfene Offenfive zu beginnen. Borerft wollte er ibn zwifden bem Rhein, ber 30 und Strag. burg einschließen; wodurch bie Frangofen von ben Gingangen Cothringens abgefdnitten murben. Den 10. fingen bierzu die Bewegungen an. Die Urmee ruckte nach Bolfsbeim, und am 13. in die fefte Stellung gwis fchen Beifpit und bem Glodisberg vor. Der SFB. Berthmüller jog mit 4000 Mann, langs ber Breufch aufwarts, jur Bezwingung einiger feinblichen Doften ab. Molsbeim und Obernabe fielen nach geringem Wiberftand. Im Erfteren lagen 150 Mann vom Regimente Marine, die fich auf Distrezion ergaben. 2m 14. in ber Fruh mard auch Dutig genommen. Die Raiferlichen machten in Allem 300 Gefangene. Die fürzeste Berbindung ber Frangofen mit ben Festen

in Unter . Elfaß mar baburd unterbrochen. Der Feind batte bei bem Unruden Montecuccolis die Stellung von Plobsbeim am 12. verlaffen, Die 30 überfdritten und fic bei Ichtersbeim aufgeftellt. Duras erfannte feine nachtheilige Lage. - Er batte fich's zur Aufgabe gemacht, mit ben geringen ibm ju Bebote ftebenben Mitteln, burch eine fluge Defenfive, Die Gingange Lothringens und ber Franche Comté bis jum Gintreffen bes Pringen Conbe ju fichern. Jebes enticheibenbe Befect mit bem überlegenen Begner mußte er vermeiben. Er entichloß fich jum Rudgug. Den 13. in ber Macht um eilf Uhr verließ bas frangofifche Beer Ichterebeim, und brach nach Benfelden auf. Die faiferlichen Bortruppen nahmen ben Ubmarich erft am anbern Sag in ber Rrub gemabr. Der GRB. Graf Odult marb beordert, bem Feinde nachzusegen. Er holte den Machtrab beffelben vor Benfelben ein, bem er einige Gefangene abnahm. Duras, in ber Meinung, von Montecuccoli mit ber faiferlichen Urmee verfolgt zu merben, befchleunigte feinen Ruding über Schlett fabt nach Reftenbolg. Dort bezog er ein lager, um bie Strafe aus bem Elfaß nach Lothringen ju vertheidigen. Die gewählte Stellung ift von Matur febr fart, und tann, wenn man von Schlettstadt ber gegen fie anruckt, nicht umgangen merben. Mit Berichangungen verfeben, und von 15,000 Mann vertheidigt, mar fie fur bas taiferliche Beer beinabe uneinnehmbar. Das mit Relbicangen um= gebene Reftenholz auf bem rechten, und bas Bebirge auf dem linken Flügel, der Leberbach vor der Front, bilbes ten eine Bertheidigungelinie, die nachft ihrer Festigkeit auch den Bortheil gemahrte, daß man leicht aus ibr jum Ungriffsfrieg übergeben fonnte.

Unterbeffen batte bas Beer ber Berbunbeten an ber Mofel feine Operagionen mit einem glangenben Sieg über ben Maricall Crequy eröffnet. Die Rachricht bavon gelangte ben 15. August ins faiferliche Sauptquartier. Man burfte nun annehmen, bag bie Berbunbeten nach ber Ginnahme von Trier, welches fie belagerten, gegen Lothringen in ben Rucken Conbes manovriren, und bie frangofifche Elfaß . Armee zwingen werben, bie unangreifbare Stellung von Reftenbolg ju verlaffen. 60 leuchtete die Babrideinlichkeit, ben Beg nach Cothringen obne große Opfer geoffnet zu feben. Dies war auch bie einbellige Meinung eines Rriegsratbes, ber gleich nach erhaltener Giegesbotschaft jufammentrat, und worin ber Beidluß gefaßt warb, um fic bes gangen Elfages ju bemeiftern, bie Eroberung ber befeftigten Puntte bes Landes vorzunehmen; ba felbe in ber Zwischenzeit, als bie Allierten vor Trier fteben, leicht bezwungen werben tonnen. Ein Restungsfrieg braucht aber fcmeres Gefdut, woran es gebrach. Der Bergog von Burtemberg, Die Reicheftabte Ulm, Strafburg, u. m. a., welche Belagerungstanonen zu liefern verpflichtet waren, entschulbigten fic, bag bie Frangofen in ihren letten gludlichen Rriegen alle ichweren Ranonen aus ben Reftungen Gud-Deutschlands abgeführt, und bie fortmabrenden, beis nabe unerschwinglichen Rriegstoften feine neuen angufchaffen gestattet baben. Bon Strafburg mußte man gar vernehmen: "Es fen ber Rriegsmurfel noch nicht recht gefallen; baber man auch nicht miffe, wie bie Gachen fich gestalten tounen." Mur Mannheim lieferte zwei Salb Rarthaunen. Man erachtete inbeffen fur Sagenau, bas vorerft angegriffen werben follte, bas Reldgeschut gureichent. Den 16. August mar ber ADE.

Graf Chavaan ac mit einem ftarten Ravallerie : Detafdement gur Einschliegung biefes Dlages abgeruct. Die faiferliche Urmee verließ die Stellung am Glodisberg ben 17., und marfdirte nach Wolfsheim, ben 18. an Strafburg vorbei nach Wiersbeim jum Thor, und traf am 19. vor Sagenau ein, welches ber RME. Chapagnac an beiben Ufern ber Motter icon gernirt bielt. Das Sauptquartier marb nach Raltenbeim verlegt. Die Befatung Sagenaus bestand in 1400 Mann Infanterie und 150 Reitern, unter bem Rommando bes Dberft Caftelas. Gie machte am 19. einen fruchtlofen Musfall. Den 20. fingen zwei Batterien, jebe von 12 Ranonen, gegen bie Balle ju fpielen an. Die Belagerten ermieberten bas Reuer febr lebbaft. Den folgenben Sag murbe Caffelas jur Ubergabe aufgeforbert. Es gefchab umfonft. Eine bloge Bofdiegung vermochte nicht, wie man geglaubt, Sagenau zu bezwingen. Alfo beicolog man, es regelmäßig anzugreifen. Die Raiferlichen erlitten von bem Seuer ber Festung nur unbedeutenden Schaben. Der Pring Rarl von Cothringen mar von einer Musketentugel leicht vermundet worben. In ber Nacht vom 21. jum 22. August fdritt man gur Eröffnung ber Laufgraben. Da brachte ein Rurier von Strafburg bie Nadricht, bag bie frangofifche Urmee unter bem Pringen Conbe im Unrucken fep. Mun maren ichnelle Unftalten vonnothen, ben Feind abzuhalten, fic nicht auf die Berbindungelinie ber Raiferlichen mit Strafburg festzuseben. Der targlich von Bafet eingetroffene Reichsfeldmaricall Markgraf Friedrich von Baden . Durlach erhielt-ben Auftrag, mit ber Reiche. armee die Belagerung fortgufeten. Der &MC. Dunnemald und ein faiferliches Detaschement murben ibm als

Berftartung hinterlaffen. Mit ben übrigen Truppen zog Montecuccoli ben 22. Morgens bem Prinzen Conbé entgegen. Da er nur 3\pm Meilen von Strafburg abstand, so befürchtete er noch nicht, daß ihm ber Feind bort zuvorkomme.

Die frangofifche Urmee, bei welcher ber Bergog von Enghien am 17. und ber Pring Conbé am 19. Muguft eintrafen, mar ben 21. von Reften bolg gum Entfat Sagenaus aufgebrochen. Gie batte bie Ocheer, Undlau und Morfit übetfdritten und fic vor Solzbeim gelagert. Ibre Starte belief fic auf 25,000 Mann. Dit diefer Macht hatte Conde füglich ben Raiferlichen weiter entgegen ruden mogen. Aber er fant es ratbfamer, nachdem er vernahm, bag Montecuccoli im Unguge fev, in feiner icon burch natürliche Terranvortheile begunfligten Stellung ju verbleiben. Die in Bertheibigungsftand gefetten Ochlöffer bei Bolfsheim und Ocheffels= beim bienten feinem linken Rlugel zu guten Stubpunkten. Das Ochlog Lingolsbeim, am techten Flugel, marb mit 2 Kanonen und 80 Mann befett. Die Breufch, burch ben anhaltenden Regen fart angeschwollen, gemabrte eine ziemlich gute Frontschutwebre. Die Borpoften fanden langs berfelben. Alle Ubergangspunkte maren befett und mit Berhauen verfeben. In biefer Berfaffung erwartete Conté ben Ungriff. Der General Monclar burchftreifte am 22. Die jenseitige Begend ber Breufch, um über bie Bewegungen ber Raiferlichen, welche an biefem Tage bei Biersbeim ftanben, Nachrichten eingu-Bolen. Nachdem Montecuccoli bestimmtere Nachrichten uber bes Feindes Starte erfahren, jog er ben Reichs= felbmarichall mit bem Belagerungstorps an fic, weil bie icon geringere faiferliche Dacht nicht erlaubte, fic

noch burch Zerstückelung ju schwächen. Der Angriff von Sagenau ward also aufgegeben. Am 23. rückten bie Raiferlichen ins Gartnerfelb und am 24. bis Echolsebeim vor, wo fle, gegenüber ben Feindlichen, ihr Lager aufschlugen. Schon ben vorigen Tag war bas Beslagerungeforps von Sagenau jur Armee gestoffen.

Mus einem aufgefangenen, vom frangofifchen Refibenten zu Strafburg an Conbe gerichteten Schreiben erfab Montecuccoli: "bag man in biefer Stadt ein entscheidenbes Rusammentreffen beider Theile ichon am 24. erwartete; bag ber Magiftrat, welcher feine unericutterliche Unbanglichkeit für Frankreich erneuert betheuerte, ben Raiferlichen bie Thore verschließen, und gegen jebe Musubung von Feindfeligkeiten im Ranonen-Bereiche ber Balle protestiren wolle; endlich, bag ben Frangofen bie Begunftigung verfprochen warb, ihre Bermunbeten in die Stadt fenden zu fonnen." Es ichien teinem Ameifel unterworfen, bag Conde eine Ochlacht ju liefern beabfichtigte. Wenn er barnach ju verlangen Urfache batte; um die Raiferlichen aufs rechte Rhein-Ufer jurudjumerfen, fo mußte Montecuccoli mit noch größerer Ungebuld eine Enticheibung munichen, um ben Segner von Strafburg ju entfernen, und aus ben angftlichen Berlegenheiten geriffen ju werben, die bei ben zweideutigen Erklarungen bes Strafburger Das giftrats feine Lage bebrobten.

Der 24. und 25. vergingen mit gegenseitigen Retognoszirungen. Den 26. Morgens ftanden beide Beere in Schlachtordnung. Conde; für seinen rechten glügel beforgt, wo fich die wenigsten Unnaherungshinderniffe befanden, hatte den größten Theil seiner Streitkrafte, mit 45 Beschützen, bort aufgestellt. Babrend nun Mon-

tecuccoli biefem Flügel gegenüber bie Breufch an brei Stellen ju überbruden anfing, und babin bie gange Mufmertfamteit bes Reinbes foffolte, ructe eine ftarte Rolonne mit 12 Ranonen gegen ben linden Rifigel ber Frangofen an, mo fich mehrere mit Mauern und Graben umgebene fefte Schloffer befanden. Der erfte Anfall gefcab auf bas Schloß bei Bolfsbeim. Es ergab fic nach geringer Begenwehr. Canger mabrte ber Angriff auf die zwei Ochlöffer bei Ocheffelsbeim. Gie murben tapfer vertheibigt. Doch bie Babl ber Ungreifer muchs mit jedem Mugenblicke; ihre Unftrengungen verdoppelten fic. Dach bem bartnadigften Biberftanbe murben bie Soloffer erobert , und ibre Befahungen größtentbeile niedergebauen. Diefe Rolonne ruckte bann über Uchenbeim vor. Sie nahm ben Feind gang in die Flante, und zwang ibn, nach einem zweistundigen Kanonenfeuer, zum Beichen, bevor fein rechter Flügel einen Ginfluß auf bas Befecht gewinnen tonnte. Run erfolgte ein allgemeiner Ruckzug ber Frangofen in bie mit Berhauen verlebenen Balber. Die Raiferlichen fdritten lints auf ben mittlerweile vollendeten brei Bruden über bie Breufd. Schnell mar ber Poften von Ingolebeim Abermaltigt. Bier Bataillons unternahmen einen rafden Ungriff auf die Mitte ber feinblichen Fronte. Die Frangofen wurden geworfen. Um Rande ber Balbungen fanden bie Raiferlichen aber einen fo bartnäckigen Wiberftanb, bag es außer ihren Rraften lag, meiter zu fommen. Der Bortheil ber Lotalitat mar auf ber Geite bes Feinbes; es fehlte ihm nicht an Truppen gur Wertheibigung; binlangliche Grunde, um alle Unftrengungen unwirkfam ju machen. Die Frangofen batten bas Lager geräumt. Ihre Belte murben fo fcnell abgebrochen, bag in menigen Minuten teine Spur bavon wahrzunehmen war. Das kupirte Terran verbarg ihre ferneren Bewegungen. Sie verloren im Ganzen 300 Mann. Die Kaiferlichen zählten 30 Tobte und Berwundete; unter ben Erfteren befand fich ein Offizier.

Der Pring Conbe mar burch bas beftanbene Befect noch in keine fo nachtbeilige Lage verfett worben, um ben Rampf am folgenden Sag nicht erneuern au tonnen. Allein er unterließ es. Sagenau mar entfest, und mehr wollte er nicht. Er glaubte fich in feiner Stellung an ber Breufch fogar nicht ficher, und befchloß, wieder nach Reftenholg ju gieben. Eine übertriebene Sorgfalt fur bie Berbindung mit feinen Silfequellen bewog ibn, ben Rudigug noch am 26. bei bellem Zeg angutreten, und durch die gange Macht über Erftein nach Benfelben fortzuseben. Die außerften Bachen ber Frangofen blieben auf ihren Doften, bis es gang buntel marb. Die Raiferlichen entbecten ben Abmarich berfelben febr fpat. In ber Dacht, in einem febr burchfcnittenen Terran, welches ber Feind burch Graben und Verhaue jur Vertheidigung vorbereitete, mare eine Berfolgung mit bem gangen Beere gefährlichen Unordnungen ausgefett gemefen. Daber murben blos ber RME. Dunnemalb und ber GRB. Odult, jeber mit 1000 Pferben, bem Reind nachaufegen beorbert. Der Erftere brachte bem Nachtrab, welchen ber General Ranne befehligte, vor Benfelben einen Berluft von 60 Tobten und Bleffirten bei, und nahm ibm 30 Gefangene ab. Dem GFB. Graf Soult gelang es, bei Obernabe einen Theil der feindlichen Bagage ju überfallen, babei 100 Gefangene ju machen und 30,000 Brobvorgionen zu erbeuten. Conbe jog ben 27. auf ber

Straße von Sainte Marie aux mines (Martirch) fort, ohne weiter beunruhigt zu werben. Um 28. befand er fich wieber in seiner sehr starken Posizion zwischen bem Gebirg und bem Dorfe Restenholz, worauf nur überslegene Kräfte einen Ungriff, mit ber Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolgs, versuchen burften. Montescuccoli mußte also wieder verzichten, sich hier eine Bahn nach Lothringen zu brechen.

Conbe bezog feine Berpflegeerforberniffe theils aus Lothringen, theils von Breifach. Die Bufuhr ulles Deffen, mas fein Beer jum fraftigen und gefunden Befteben benothigte, mar gefichert. Mur an gruner gur= rage, die requirirt murde, konnte Mangel eintreten. Bare Montecuccoli feinem Gegner an Streitfraften überlegen gemefen, fo batte er burch ftarte Detafdirungen auf die Berbindungstinie ber Frangofen mit ihren Bilfequellen mirten, bas feindliche Beer auf biefe Urt fdmaden, und es jum Rudjuge veranlaffen tonnen. Uber baran mar nicht zu benten; benn bas Starteverbaltniß beider Theile mar gleich. Jedes Beer bestand aus 20,000 Mann. Bas blieb alfo unter folden Umftanben ju thun übrig? Ginen feften Dlat in Unter-Elfaß angreifen, ichien nicht rathfam, ba Condé fein Manover wiederholen und durch eine neue Borruckung ben bedrobten Ort entfegen murbe. 2lles, mas Montecuccoli thun konnte, befdrantte fich barauf, ben Seinb ju beobachten, und ibm die Mittel jur Erhaltung feiner Reiter ju verfürgen. Um bies für einige Beit ohne eiges ner Gefahr zu bewertstelligen, wollte er Benfelben befestigen, und barin Magagine berrichten; bamit bie Beerverpflegung nicht fo febr von dem Suhrmefen abbangig fen, wodurd Mles aus Strafburg berbeigefchafft ward. Allein eine forgfältige Berechnung wies nach, baß die entworfenen Berschanzungen wenigstens zehn Wochen zur herstellung brauchten. Während dieser Beit aber hätte die Armee, zur Deckung der Arbeit, in der Umgegend Benfeldens verweilen muffen; was bei den unzureichenden Mitteln des Landes zur Subsistenz der Kavallerie nicht möglich war.

Montecuccoli hoffte, den Prinzen Conde ju einem Gefechte zu bringen, wenn er ihm die Nahrungsquels Ien seiner Ravallerie beschränkt. In dieser Absicht ruckten die Raiserlichen den 29. August von der Breusch über Innenheim nach Oberehnheim vor. 300 Reiter kortonirten die rechte Flanke zur Sicherheit gegen die weit ausgehenden Streifzüge der Besahungen von Zabern und hagenau. Die Reichsarmee bildete die Nachbut. Den 31. zog Montecuccoli nach Epfig, und den 1. September nahm er sein hauptquartier in Stolzen heim. Der GBB. Graf Schult besehte am 2. Dambach, wo er einen 40 Mann starken seindlichen Posten aufhob.

Die Umgegend bes französischen Lagers war bald ausgesogen. Es trat Mangel an Pferbefutter ein. Conbe sab fich gezwungen, starte Abtheilungen weit auf Furragirungen zu entsenden. Oft begegneten sich die beiberfeitigen Streifparteien, und bekampften sich mit abwechsselndem Glück. Dem kaiserlichen Heere wurden die Beschrifte aus Straßburg zugeführt. Die Worrathe in den dortigen Magazinen waren aber bereits fehr vermindert. Obschon der Magistrat dieser Reichsstadt nach dem Gesechte an der Breusch sich geschmeidiger zeigte, so ging es doch mit den Natural Lieferungen nicht so, wie man wünschte. Montecuccoli hatte die Entfernung des französischen Residenten, Fremont, aus der Stadt

geforbest. Gie erfolgte. Er erhielt foine Baffe nach Breifach. Die früher verlangten Belagerungsgefcute fand, fich nun ber Dagiftrat bergugeben willig. Mur . Berpflegungsvorrathe für bie Magazine vermochte er nicht, ohne baare Bezahlung aufzutreiben. In Elfaß lag ber Relbbau barnieder. Alle Lebensmittel fanden im Preife febr bod. Den Rriegstaffen gebrach es an Mitteln. Muf biefe Urt mar bie Gefahr nabe, in Rurgem Mangel an Brod zu erleiden. Überhaupt batte bie Armee im Laufe bes gangen Relbzuges mehr mit Entbeb. rungen als mit bem Reinde zu tampfen. Man batte teine Furrage, wenig Brod, abgeriffene Monturen und tein Beld. Die Lage bes faiferlichen Feldberen ichien truber, benn je. Er fcrieb am 24. August an ben Raifer: "Un "biefen gelbemitteln ift man bergeftalt entbloget, baß "man foier in Rleinmuettigfeit gerathen mueg. Ind . "man -nit Guer Ran. Dt. alleranebigft anbefehlen, "daß ohne Beithverlierung einige ftarthe gelbe rimessa "übermacht werbe, Go fiche ich nit, wie bie armee von "bem Untergang ju erotten fein wirdt." Die Energie ber Rriegführung murde naturlich bei folden Berbaltniffen gelahmt. Das Beer tonnte um Stolzenheim nicht langer verweilen, weil ibm ber Kurragemangel balb empfinblicher als ben Frangofen warb. Montecuccoli entichloß fich alfo, an bie Lauter zu marichiren, und burch Befehung mehrerer vertheibigungsfähigen Orte eine ausgebehnte Stellung zu beziehen, wodurch bie Erhaltung feiner Reiterei erleichtert marb. Much ftanb er bort bem Beere ber Berbundeten por Trier naber, und fonnte erforberlichenfalls bie Wereinigung mit felbem leichter bewirken. Im faiferlichen Sauptquartier erwartete man mit Buverficht, bag ber Bergog von Braunfcmeig,

Georg Bilbelm, nach ber Einnahme von Trier im Mosel Thale vorrucken, ber taiserlichen Armee bie Sand bieten, ober birette nach lothringen operiren werbe. Die Festen bes Essages wurden bann von selbst fallen, und bie Binterquartiere konnten, wie man zu Wien hoffte, auf feindlichem Boben gewählt werben.

Montecuccolis porgefafter Marich mufte bei ben Rrangofen neue Beforgniffe wegen ber Reftung Dbis lippsburg bervorrufen. Mochte nun ber Pring Condé biefe Bewegung fur fich gunftig beuten, und baburch verleitet merben, ben Raiferlichen ju folgen, fo lag es im Plane des kaiferlichen Feldheren, bei ber nachften gunftigen Belegenheit eine Ochlacht zu magen. Lagt aber Conde ben Marich ungeftort gefcheben, fo follte die am linken Rhein : Ufer liegende Philippsburger Schange angegriffen, und bie bortige Schiffbrude gerftort merben; womit ein michtiger Odritt gur Ginfoliefung ber Reftung gefcab. Den 6. Geptember jog Montecuccoli von Stolzenbeim nach Oberebnbeim ab. Der GRB. Graf Odult befehligte die Nachbut. Gie be: fand aus den Codronifden Rroaten, und dem Dragoner - Regimente Trautmansborf, bas fich von Dambach zurücktog.

Der französische General Monclar beobachtete mit 4000 Reitern die Marschrichtung der Raiserlichen von Ferne. Conde vermuthete einen Ungriff auf Zabern oder Sagenau. Den Rommandanten dieser Festen beschier, alle Getreibes und Furragevorräthe der Landbewohner, deren sie habhaft werden konnen, entweder in die Festungsmagazine zu schaffen, oder sie zu vernichten. Pünktlich vollzogen die französischen Detasches ments ihre Aufträge. Alles, was sie nicht fortschleppen

tonnten, gaben fie ben Rlammen preis. Die biestabrige Ernte ging größtentheils in Rauch auf. Das unglucklide Candvolf ward an den Bettelftab gebracht, und allem Elend einer Bungerenoth ausgesett. Golde Bermuftungen machten einem größeren Truppenkörper ben langern Aufenthalt in Elfaß unthunlich. Montecuccoli berichtete fcon ben 8. Geptember nach Bien; "Glag tann gu feinen Winterquartieren taugen, weil in dem verobeten Lande nirgend gutter fur bie Ravallerie aufzutreiben fen." Um 7. fand die Urmee bei Dach ftein, und ben folgenden Lag bezog fie eine ausgebehnte Stellung um Bochfelben. Bier marb bie Unkunft eines großen Ronvoi Lebensmittel aus Strafburg erwartet, ohne welchem ber Marich nicht fortgefest werden tonnte. Inbeffen verweilte man nicht mußig im Lager. 2m 11. ging ber R3M. Markgraf Bermann von Baben mit 6000 Mann Infanterie gegen Babern ab, um Die Befatung fur ihre verübten Grauelfgenen ju juchtis gen. "Es gefchebe," berichtet Montecuccoli, "ohne alles impegno einiger Formalbelagerung, ober attaco, auß mangel der Subsistenzmittel." Der Feind ftecte bei ber Unnaberung bes Markgrafen bie iconen und regelmäßig gebauten Borftabte Baberns mit allen barin aufgebauften Worrathen in Brand. Um 12. ward bie Stadt mit 20 Ranonen beschoffen und aus 2 Mörfern beworfen. Mehrere Magazine fingen Feuer, wodurch, wie Montecuccoli in feinem Berichte fich ausbruckt : "bag brennen, welches "umb befagtes Babern und Sagenau der feindt in benen "borfficaften und auf bem Welbt Jammerlich verübet "bat, mit gleicher Munt bezahlet worden." Un jenem Tage, als ber Markgraf hermann nach Babern marfoirte, rudte Montecuccoli mit ber gesammten Reiterei auf ber Straße von Oberehnheim gegen ben Feinb, um bie Unkunft bes Konvois von Strafburg zu beden. Die Franzofen unternahmen bagegen nichts. Der GFB. Schulg überfiel bei Molsheim 100 feinbliche Reiter, von benen er 60 Gefangene einbrachte.

Ingwischen mar Trier gefallen. Montecuccoli bielt feinen Blick unverandert auf bas Beer an ber Mofel, von beffen Borruckung er michtige Resultate erwartete. Allein mit ber nachricht von ber Ginnahme Triers liefen febr ungunftige Melbungen ein. Die Soffnungen, melde man auf ein gemeinschaftliches Bufammenwirken ber Allierten baute, murden mankend, ba ein Theil berfelben gur weitern Fortfegung der Operagionen ungeneigt ichien. Montecuccoli fcbrieb noch am 9. Geptember bem GRB. Marquis Grana nach Trier: "Er mochte babin trachten, bag bie Berbundeten bie erfochtenen Bortbeile nun weiter verfolgen. Baren aber bie Cuneburger bazu nicht zu bringen, fo babe er fich mit ben Raiferlichen bei Mugon ober im Bulichifden ju postiren, bamit bie Spanier und Sollander mehr Luft betommen. Sochft nachtheilig mare es, wenn die Lothringer etwa nach ben Mieberlanden abgeben wollten; benn diefe follen ben Reind zwischen ber Maas und Mofel beschäftigen, und fich fo aufftellen, bag, im Salle bie bei Des gefammelten frangofifden Truppen jur Urmee bes Bringen Conbe abrucken, fie fonell zu ben unfrigen an bie Lauter ftogen tonnen." Den 16. Geptember feste Montecuccoli ben Marich von Sochfelden nach Pfaffenhofen fort. Der Markgraf hermann jog von Babern über Dette weiler dabin. Der RME. Berthmuller beobachtete mit einem Ravallerie - Detaschement Sagenau, bamit feine Streiftommanden bie Flante bes Beeret, mabrend

bem Mariche beunruhigen. Am 17. grreichte das beer bie Lauter. Das Sauptquartier tam nach Kronweif-fenburg. Bevor wir die Ergählung der Begebenheiten bei der kaiferlichen Sauptarmee weiter verfolgen, ift es nothig, von den Operazionen an der Mosel zu sprechen, die in so naher Beziehung zur kaiferlichen Armee treten, daß dieselben zur Beurtheilung der weitern Kriegsereigenisse vorgetragen werden muffen.

Wir baben bereits angeführt, bag in ben ber Eröffnung bes Feldzuges vorangegangenen Berathungen beschloffen ward, an ber Mofel, unter dem Oberbefehle bes regierenden Bergogs von Lothringen, Rarl IV., eine Urmee aufzustellen, welche, im Busammenbange mit ben Bewegungen bes fpanifch bollanbifden Beeres in ben Dieberlanden, und bes faiferlichen am Ober-Rhein, operiren follte. Die vorläufige Bestimmung bes Bergogs mar, Erier ju erobern, welches bie Frangofen fcon feit zwei Jahren befett bielten. Wir vernab. men die Rlagen Montecuccolis barüber, bag die Berbundeten fo langfam an die Mofel jufammenrucken, und ber Gouverneur ber Niederlande, Bergog be Billa Sermofa, fdrieb bie Schuld aller/Unfangs erlittenen Unfalle ber Eitelfeit einiger beutschen Beerführer gu, welche bem Oberbefehl bes regierenben Bergogs von Lathringen fich nicht unterziehen wollten. Es war eine . ansebnliche Streitfraft nach ber Mofel bestimmt, Die aber noch zerftreut lag, als Ludwig XIV. einige Festen in ben Niederlanden gewonnen, und Eurenne ben Ober - Rhein überschritten batte. Es tam bie Mitte bes Monats Juni beran, und bie Berbundeten machten noch teine Diene, fich in ein Korps ju vereinigen. Die Truppen bes regierenben Bergogs von lothringen fanten

am I. Juni bei Bonn. Der Herzog Abolph von Holftein hatte am 6. Juni Friedberg erreicht. Erst am 16. wurde er durch bas 5000 Mann' starte osnabrückische Kontingent verstärkt. Den Befehl der vereinten braunschweig-lüneburgischen Streitkräfte übernahm der Herzog Georg Wilhelm. Die Kontingente von Mainz, Trier und des Bischofs von Münster warren zu Unfang Junis noch gar nicht in Bewegung gesseht worden. Von den Kaiserlichen lagen mit dem GFB. Baron Kielmans egg folgende Truppen am Nieder-Rhein:

### Um Bonn:

| Altgrana Infanterie . |    |   | . 10 Romp. |     | Komp.     | 1500 Mann    |
|-----------------------|----|---|------------|-----|-----------|--------------|
| Pio                   | "  | • |            | 4   | "         | <b>489</b> " |
| Starhemberg           | 29 |   | •          | . 3 | 99        | <b>390</b> " |
| Wallis                | 99 |   |            | 5   | <b>39</b> | 341 "        |
| Chavagnac Dragoner    |    |   |            | 4   | **        | 283 🏂 🗸      |
|                       |    |   |            |     |           |              |

# In Bernkaftel:

ŧ.

| menter trem | Sulantette | • | Ψ н.     | 000 9       |
|-------------|------------|---|----------|-------------|
|             | In Allem   | • | 30 Komp. | 3603 Mann , |
|             |            |   | _        |             |

600

mit 275 Pferben. Die Spanier und noch einige kaiserliche Abtheilungen standen im Luremburgischen, bereit,
auf den ersten Wink heranzurücken. Allein es geschah
nichts. Der französische Marschall Crequy beobachtete
mit 7000 Mann die Moselgegend. Gein Sauptquartier
war zu Meg. Da von Seite der Verbündeten gar keine
Gesahr drohte, so nahm er an der Belagerung Limburgs Theil. Nun ließ der Herzog de Villa Hermosa
bie beiden Herzoge von Lothringen und Braunschweig
durch den Oberst Egg um Unterstügung auffordern. Dies
bewirkte, daß sie sich boch zu Etwas entschlossen. Sie

brachen mit ihrer Reiterei jum Entfat von Limburg auf. Buerft that es ber Bergog Georg Bilbelm, ber am 19. Juni bei Gangelt fich mit bem Pringen von Oras nien vereinigte. Limburg mar unterbeffen fcon' aufs Mufferfte bedrangt, und am 21. mit Sturm genommen worben, bevor die bollandifch braunfdweigifche Reiterei etwas unternahm. Die Bergoge von lothringen und von Braunfdweig verabredeten fich zwar mit dem Pringen von Oranien, Limburg ben Frangofen wieder gu entreißen; ba aber ber Pring fich nach Bruffel jog, fo ließ ber Bergog von Braunschweig bie Reiterei im Lager bei Baffenberg ausruben, mabrend feine bei Roln verbliebene Infanterie und Artillerie nach Bulich marfdirte. Den 1. Juni mar bas gange Korps bes Bergogs bei Linnich an ber Roer wieder beifammen. Die lothringifche Reiterei hatte fich am 20. Juni von Bonn gegen Limburg in Bewegung gefett. Muf bie Nadricht von bem bereits entschiedenen Schidfal biefer gefte febrte fie um. Rach ber Einnahme Limburgs mendete fich Crequn wieder gegen. bas Rurfurstenthum Trier, welches er ftark brandschapen lief. Unterdeffen batte ber BRB. Marquis Grana ben GAB. Baron Rielmansegg ju Bonn abgeloft. Grana beforgte, bag fich Crequy bes gangen Canbftriche zwifden ber Mofel, Maas und bem Rhein bemeiftere, ba ibn die Uneinigkeit ber Muirten, welche zu feinem gemeinsamen Unternehmen gu bringen maren, bagu einlub. Er berichtete bieruber am 6. Juli an den Raifer: "Es ift zuerbarmen, daß ber "Rhonig in Frankreich allenthalben agire, die allyrte "bingegen allbier mit fo considerabler macht bem allem "nur Bufeben; ber status ficht febr trib auß, mofern agott nicht einen absonderlich ftreich julaft, fo baben

"wir allenthalben Biel bofes querwarten." Grana bot Maes auf, Die Truppen ber Muirten ju vereinigen. Bergebens! Es ichien fogar ungemiß, ob ber Bergog von Braunfdweig, Georg Bilbelm, mit bem anfebnlichen luneburgifden Korps, am Rhein verbleiben merbe, ba Grana von beffen Minifter Muller in Erfahrung brachte, bag ber Bergog wider bie Ochweden nach Bremen gieben wolle. Dies gefcab gur Beit, als er mit bem Bergog von Lothringen bie Biebereroberung von Limburg verbandelte, und mußte Zweifel über bie Buverläffigfeit feiner gegebenen Berfprechen erregen, bem Reldzug am Rhein beimobnen zu wollen. Um fo bringenber verwendete fich Grana an ben Rurfurften von Trier und ben Bifchof von Munfter, bamit fie ihre Rontingente mobil machen, und felbe nach Bonn fenben, weil er fonft bem Maricall Creque nicht wiberfteben tonne. Dem munfterifchen Agenten Ochmaifing gebrach es aber bagu an Gelb. Die kaiferliche Kriegskaffe batte auch feines. Da bem BFB. Alles baran lag, um Bonn ein bedeutendes Korps zu fammeln, fo machte er bei ber Rollner Raufmannichaft ein Unleben von 10,000 Reichsthalern, womit ber Berlegenheit bes Mugenblicks abgeholfen, und fur die Berpflegung ber munfterifchen Truppen auf einige Beit geforgt marb. Bur rechten Beit fam ber Marquis Borgomaniero von Wien im Auftrag bes Raifers an, um alle zwischen bem Rhein und ber Roer gerftreuten Streitfrafte gegen Trier vereint in Thatigkeit zu bringen. Mit ibm begab fich Grana ins luneburgifche Sauptquartier nach Bergbeim. Det Bergog Georg Bilbelm und fein Bruber Ernft Muguft, Bifchof von Oenabruck, ließen fich nun bagu bewegen. Gie brachen am 14. Juli auf, und tamen

über Balborf, Winningen ben 17. nach Dedenbeim, wo fie einige Beit verweilten. Den 25. ructen fie nach Munftereifel. Gleichzeitig jogen 7 Rompagnien ber Regimenter Dio und Starbemberg, bann 4 Rompagnien Chavagnac Dragoner von Bonn aus. Die Lothringer fanben am 30. Juli zu Soben fein, Balbenau und Marbach. Bon Luxemburg tam ein Rorps Opanier berbei. Diefen folgten auch die in Luremburg garnisonirenden taiferlichen Regimenter Germann von Baben und Rielmansegg nach. Bon allen Seiten ruckten Die Berbundeten auf Erier an. Den 3. Muguft marb bei Bern ta ft el binnen vier Stunden eine Schiffbrucke gefchlagen, worüber bas vereinte Beer bie Mofel pafe firte. Um 5. August waren unter bem Bergog von Cothringen Rarl IV. folgende Truppen por Trier perfammelt :

Raiferliche, 26 Infanteries und 4 Dragoner-Rom's pagnien. URB. Marquis Grana 2500 Mann Spanier, G&B. Marquis Louvigny . 2000 Luneburger, 8 Infanteries, 5 Reis ser-Megimenter und 10 Dragoner: Rompagnien. Bergog Georg Wilbelm von Braunfdweig: Cuneburg 13,000 Manfterifde, 5 Bataillons. G&B. Granvilliers. 3000 Rurmainzer, 4 Regimenter. GFB. Graf von ber Lippe 2000 Rurtrier, GFB. Baron von Leven . **20**00 Lotbringer, Garden, 4 Reiter- und 2 Dragoner - Regimenter. Oberft Grondeur 3500 Bufammen . 28,000 Mann.

Diefe Truppen ftanben am 7. August um Erier fo, bat am linten Mofel-Ufer Die Spanier, Rurmainger und Rurtrierer, bie Stadt umschloffen, mabrend am rechten Ufer die Raiferlichen, Lothringer und Munfteris ichen ihre Lager aufschlugen, und felbe verfdangten. Der Maricall Creque, melder bie Berbundeten gwie fchen ber Mofel und Roer anscheinend planlos berumzieben fab, bachte nicht baran, baf fo etwas gefcheben tonne. Er batte fich jur Unterftugung Turennes in ber Mitte Julis bem Ober-Rhein genabert. Bu Babern empfing er vom Gouverneur Graf Nignory aus Trier die Melbung, daß ber Bergog von Lothringen nun ernftlich die Stadt bedrobe. In forgirten Marichen tehrte er jurud. Der Pring Conbe hatte ibm befohlen, bas Land ber Bisthumer zu ichunen. Der Marichall be camp Marquis de la Trouffe führte ibm einige Berftartungen aus den Riederlanden ju. Geine Streitfrafte bestanben aus 8 Bataillons, 412 Estadrons, in Allem aus 8100 Mann, mit 11 Rgnonen. \*)

600 ...

\*) Nach einer im f. t. Kriegsarchiv vorfindigen Lifte ma-

ren die Truppen Crequy's folgends zusammengesett: Infanterie, De Gardes 2, Normandie 2, La Conronne 1, Vermandois 1, Grace 1, Bourlemont 1 Bataillon. Jedes zu 500 Mann 4000 Mann Ravallerie. Commissaire general 3, Du Noi 3, Armagnac 3, Courdis 3, La Marina 3, Berlingen 3, Sesac 3, Noyal vallon 3, Cress 3, Given 2, La vieville 2, Bourlemont 2, ein zusammengesettes Regiment

Den 9. August stand Crequy am Rusammenfluffe ber Mofel und Saar bei Tavern e. Die langs ber Saar aufgestellten Beobachtungevoften der Berbundeten murben genothigt, fich naber auf Trier gurudgugieben. Die Stellung por bem Dorfe Saverne lebnte fich lints an eine Bobe, auf welche Cregup eine Dragoner-Estadron poffirte. Gein linter Rlugel batte einen von ber Gaar unterhaltenen, bei jeder Bitterung unpraktikablen Dlo= raft jur Stube. Das Terran por ber Fronte mar eben, und fallt fanft gegen bie Gaar ab. Gine über biefen Bluß unterhaltene bolgerne Sochbrucke mard von einem Offizier mit 20 Mann bewacht. Crequp, bem bie Starte ber Berbundeten mobl bekannt mar, batte bas Bagnif ertennen follen, einem fo überlegenen Beere in offen= fiver Abficht entgegen zu treten. Er fcbeint aber auf die Unbeftandigfeit der Ulliirten bei ihren Entichluffen gebaut, und eine fcmache moralifche Konstitugion ibret Armee angenommen zu baben. Gin aufgefangener Brief Bignorps vom 30. Juli an Crequn bruckt fich über bas Borbaben ber Berbundeten, Erier anzugreifen, wortlich fo aus: »Je ne le croiray pas, que le ne les voye »et une trenchée ouverte ce que ne nous fachera »point, car nous aurons matiere de rendre un bon "service au Roy. Crequp bielt feine Stellung fur fo portheilbaft, bag er feinen Ungriff befürchtete. Doch befahl er bem Grafen Bignory, im galle ber Bergog von Lothringen auf Laverne vorrucke, durch einen traftigen Musfall einen Theil bes Beeres ber Berbundeten festzubalten. Diefe faften an bem Lage, als Crequp bei Taverne ankam, ben Befdlug, ibn vorerft angugreifen, und barauf jur Belagerung Triere ju ichreiten. Die Unftalten Crequo's beuteten auf die Ubficht, in ber gemählten Stellung zu verweilen; mas bie ermunichtefte Gelegenheit gab, ibn mit ilbermacht anfallen und ichlagen zu konnen.

Den 9. August befette ber GRB. Granvilliers mit 2500 Mann und 6 Kanonen die Bobe bei Rerich; wodurch ber Befatung jede Gemeinschaft mit bem lager bes frangofischen Beeres abgeschnitten marb. Gleichzeitig nahm ber Bergog Beorg Wilhelm eine Refognos. girung vor. Bon einer Bobe Dieffeits ber Gaar überfab er bas gange lager ber Frangofen. Den folgenden Sag ward Rriegerath gehalten. Es berrichten getheilte Meinungen. Ginige Stimmen widerriethen den Ungriff, weil die Frangofen ihr Lager ju befestigen angefangen batten. Da entichied bie Beredfamkeit bes BBB. Darquis Grana über alle fdmebenden Bedenten, und erwirfte ben Beichluß, ungefaumt mit ber gangen Rraft auf Crequn los ju geben. Der Bergog von Cothringen mar frant. Er verblieb mit dem Rontingent von Rurtrier, bann 8 Bataillons und 4 Eskabrons jum Shute ber ichweren Artillerie und ber Armeebagage, im Lager jurud, mabrent ber Bergog von Braunfcmeig, Beorg Bilbelm, bas Beer in ber Racht vom 10. auf ben 11. August bie Gaar aufwarts in Bewegung feste. Un ber Geite des Oberbefehlshabers befanden fich fein Bruder, Ernft Muguft, und ber luneburgifche Reldmaricall Johann Abolph, Bergog von Solftein.

Der Maricall Erequy lagerte in unbegreiflicher Sorglofigkeit. Seine Borpoften ftanden auf Kanonene schufweite von der Saar entfernt. Er erfuhr den Absmarich der Berbundeten nicht, welche, durch die Soben am rechten Saarellfer gedeckt, in 3 Kolonnen um acht libr Fruh die Consarbrucke erreichten. Die frangofische

Ravallerie mar, wie gewobnlich, auf Kurragirung ausgegangen. Georg Bilbelm benügte biefen gunftigen Doment jum Ungriff. Der Doften auf ber Confarbrude marb mit etlichen Ranonenschuffen vertrieben. Die Frangofen bedten bei ihrem Rudzuge einige Jode ab. Der Bergog von Solftein ließ fie fcnell wieder überbrucken. Go bemeifterten fich bie Cuneburger mit leichter Dube eines bequemen Übergangepunktes, welcher bei ber Gigenthumlichfeit bes umliegenden Terrans jur Bertheibigung einlud, und ben Angreifern viel Odwierigkeiten entgegengefett baben murbe. Die Gaar ift 200 Geritte breit, und Crequy batte gar feine Unftalten gur Bermehrung bes Uberganges getroffen. Das taiferliche und munfteris fche Fugvolt, welches die mittlere Rolonne bilbete, befilirte über die Confarbrucke. Etwas unterhalb berfelben befand fich eine fo breite Rurt, bag 20 Mferbe in Fronte bequem burchpaffiren tonnten. Der lothringifche Oberft Thouvenon führte feine Reiterei burch diefe Furt. Die feindlichen Bormachen murben guruckgebruckt. Die Truppen ber Berbundeten paffirten ichnell bie Gaar, und ftellten fich jenfeits in zwei Linien auf. Die Raifer-Lichen, Lothringer und Munfterer bildete ben rechten Blugel. Sier befehligte ber GFB. Marquis Grana. Die Rurmainger, Spanier und Luneburger tamen in Die Mitte und am linken Flügel zu fteben. Gie batten fic noch nicht entwickelt, als Grang mit 2 Estabrons Dragoner und ber lothringifden Barbe - Ravallerie gegen tie Bobe, am linken Rlugel bes Reindes, ansprengte. Die bort postirte frangofische Estabron marb geworfen. Die gange lothringische Reiterei und 5 Bataillons Munfterer folgten bem GFB. Grana nach, welcher auf bem genommenen Poften feften Buß faßte. Zwei

Stunden zuvor hatte ein großer Konvoi Lebensmittel für die Franzosen am Ginflusse der Saar in die Mosel gelandet. Er ward eine Beute der lothringischen Rasvallerie.

Creque, auf ben Ungriff nicht vorbereitet, verlor bie Faffung nicht. Den Borfcblag feiner Generale, bie Berbundeten anzugreifen, mabrend fie im Flug . Ubergange begriffen find, begegnete er mit ben Worten : "3d will fie ats galanter Mann ichlagen." Ein folder Odwindel ritterlicher Begeifterung rif ibn gu einem Bagnif bin, bem fein Talent nicht gewachfen mar. Crequy fucte feine Truppen fonell ju ordnen. Er fonnte nur ein ichmaches zweites Treffen formiren, ba ber größte Theil seiner Ravallerie erft berbeitam. Der Gl. Benlis fand bem rechten, ber M. b. C. Graf be la Mart bem linten glugel vor. Im Bentro bielt fic Crequy felbit mit feiner vorbandenen Reiterei auf. Es war eilf Ilbr als er ben Dr. b. C. be la Mark befahl, bie Unbobe, worauf Grana ftant, wieder ju nehmen. Bon dort drobte die meifte Gefahr. Dies ichien am wichtigsten. Muthig fdritten bie Frangofen bie Berge binan; aber gleich muthvoll fturgten fich bie Raiferlichen und Munfterer auf fie berab. Mehrmal erneuerte ber Feind feinen Ungriff; allein er tonnte nie Boben gewinnen. Dem Bataillon Bermanbois gelang es, eine Unbobe ju ersteigen. Man bielt es Unfangs fur eine luneburgifche Truppe. Raum mart man aber ben Irrthum gewahr, fo brach bie lothringische Reiterei auf felbes los, fonitt ibm ben Rudweg ab, und bieb ben größten Theil bavon, sammt bem Bataillonschef Grafen Grace, nieber.

Unterdeffen tamen auch die Mitte und ber finte oftr. milit. Beitior. 1842. II.

Blugel ber Berbunbeten in ber Ebene zum Gefecht. Auf ber gangen Linie entbrannte ber Rampf. Das Schlachtfeld, welches sich Erequy ertor, war für ihn verloren, bevor sein heer geordnet ftand. Die Franzosen boten ber überlegenen feinblichen Macht auf ihrem rechten Blugel zwar traftvoll die Stirne. Die zwei Garde-Bataillone bemächtigten sich in einem raschen Unfall zweier Kanonen, und brachten die Lüneburger zum Weichen, bis bann der GL. Chauvet aus den zweiten Treffen frische Truppen heranführte.

Mllein um ben Befit ber Sobe am linken Glugel ber Frangofen brebte fich bie Golacht. Dort erfolgte bie Entscheidung. Der Bergog Georg Wilhelm batte bem GRB. Grana noch 3000 Mann mit bem osnabrudifchen Beneral Uffeln jugefendet. Bergebens fuchten ber Brigabe - General bu Pleffis und ber M. b. C. Cordonnier, mit den Referven den SBB. Grana pon biefer Unbobe ju vertreiben. Gie fanden alle Unfalten zum nachbrudlichsten Empfang geordnet. Die Bataillons und Schwadronen Granas ftanben in zwei Linien binterein ber aufmarfdirt, und ber ORB. Granvilliers, mit 5 munfterifchen Bataillons feitmarts ins Bebirg betafchirt, mar beinebens binter bem Ruden des frangofifchen linten Flugels im Ungug. Dun bandelte es fich nicht mehr um ben Befig ber Bobe. In ber Rlanke und im Rucken angegriffen, zeigten bie Fransofen Überrafdung und Erstaunen. Es entstand bald Bermirrung. Das zweite Treffen Grana's, aus ben loth. ringifden Reiter = Regimentern Mercy, Debour, Mortel und Rofferes gebilbet, bieb in den Feind ein, und vermandelte die Unordnung in eine regellose Klucht, in welche auch die andern Theile ber Schlachtlinie mit forte geriffen wurden, Fruchtlos versuchte Erequy, seine Truppen zum Stehen zu bringen. Alles floh. Jeber trachtete sich zu retten, so gut er konnte. Erequy gerieth in Gesfahr, gefangen zu werden. Sein Aide de camp ward an seiner Seite von einem lothringischen Kornet ergriffen. Er befahl den Generalen du Plessis und dela Cordonnier, mit ihren Truppen sich nach Trier zu werfen. Allein die französische Armee zerstreute sich nach allen Richtungen, Erequy entkam mit genauer Noth nach Saarburg. Bon 5 Kavalleristen begleitet, gelangte er in der Nacht nach Trier.

Der Rampf batte nur brei Stunden gebauert. Die Mulirten errangen einen glangenden Gieg. 72 gabnen und Stanbarten, alles Beidus, alles Rriegsgerathe und bie gange Bagage bes Reindes fielen in ihre Sande. Bom Schlachtfelbe fertigte ber Bergog Georg Bilbelm ben Oberften Grafen von ber Lippe mit ber Giegesbothichaft an ben Raifer ab. Die ? fliirten batten einen Befammtverluft von 1500 Mann. Dagegen belief fich jener bes Reindes auf 2340 Lodte und Bermundete mit 2500 Befangenen. Unter biefen befanden fich bie Darechaur de camps de la Trouffe und Sourdis. Genlis be Post war ber einzige M. b. C. welcher unverwundet entkam. Die Berfolgung bes Reindes erftrecte fich bis Siert. Der Buftand bes gefchlagenen Beeres, bie Entfernung der nachften frangofifden Truppen, wo-fic bie Flüchtigen erft fammeln konnten , bot bie Belegenbeit zu einer noch reichern Giegesernte bar, als gefcab, batte fich bie Berfolgung bis in die Nacht erftrectt. Man hatte mehr Gefangene gemacht. Allein baran bachte man nicht. Crequy marb angegriffen, um ibn ju fchlagen, und bann ohne Beforgniffe Erier belagern ju können. Rur bies Ziel hatte man vor Augen. Der Berzog Georg Wilhelm wollte ohnebem nichts weister in den Rheingegenden erkampfen; benn schon am 8. August schrieb er an den Kaiser, daß er nach der Eroberung von Trier zu Sause marschiren wolle. Auf dem Schlachtselbe von Laverne ward am Tage nach der Schlacht ein Tedeum gehalten, und barauf ins Lager vor Trier zurückgekehrt. Die Trümmer des französischen Beeres sammelten sich zu Meh und Thionville bei dem Marschall Roche fort. Die Nachricht von dieser unglücklichen Schlacht machte in Paris sehr üblen Eindruck. Je niedergeschlagener man war, desto eifriger fuhr man aber im Betrieb der Vertheidigungsanstalten gegen ben Einfall fort, der nun von der Mosel her brobte.

(Der Solus folgt.)

#### П.

## Die Schlacht bei Pultawa am 8. Zufi 1709.

Rad ruffifden und fdwedifden Originalquellen \*)

dargestellt.

Bon Joh. Bapt, Ochels, E. f. Oberfilieutenant.

Dit bem Plane ber Golact.

Ronig Rarl XII. von-Schweben belagerte mit einem nicht viel über 20,000 Mann gablenden Theile seiner Urmes seit Anfangs Mai 1709 bie in ber Ufraine,

Bongebruckten Quellen murden verglichen:

<sup>\*)</sup> Die ruffischen Originalquellen bestanden in dem Manustripte der gleichzeitigen aussührlichen Re-lazion; — in dem großen Plaue der Schlacht auf zwei Blatt Imperial-Folio, auf welchem alle Stellungen und Bewegungen eingetragen, und eine eben so genaue als aussührliche Erklärung derselben, auch die detaillirten Standesausweise und Oredres de Bataille beider Armeen, beigefügt waren; — in der gezeichneten Aufnahmskarte der ganzen Gegend. — Als schwedische Originalquelle diente das Manuskript: General-Quartermaster och Ofwerste Gyllenkroße Relation; in Quart; vierzig Seiten; datirt von Rostau am 4. März 1711. —

am rechten Ufer bes Flusses Workla gelegene Stadt Pultawa. Sie wurde von dem ruffischen Oberst Reslin mit einer Besatung von 4000 Ruffen und einer Anzahl Kosaten vertheidigt. — Zu dem schwedischen Seere stießen einige Tausend Saporoger Kosaten, und ihr Settmann Mazeppa besand sich von nun an in der nächsten Umgebung des Königs. — Um 11. Mai (neuen Styls, wie alle Tages Angaben in dieser Darstellung) waren die Laufgraben gegen die Süd-Westseite des Plates eröffnet worden. (Man sehe im Plane Nr. 1.) Im Westen breitete sich eine offene Fläche aus. Auf den übrigen drei Seiten wurde Pultawa von sehr durchsschnittenem und bewaldetem Terran umgeben. Selbst

#### Bon ruffifder Geite:

Journal de Pierre le grand depuis l'année 1698 jusqu' à la conclusion de la paix de Neustadt, Berlin 1773. In Quart. — Die Seiten 232 — 240.

Baumeister, Beiträge jur Geschichte Peters bes Großen. Riga 1774 — 1780. Oftav. Drei Bande. (Die deutsche Ausgabe des obigen Journals.)

Bon fomebifder Geite:

Nordberg Histoire de Charles XII. Roi de Suede, À la Haye 1748. Quarto, II. Band. Die Seiten 310 - 316.

Abler feld, Leben Karls XII. Konigs von Schwesben. Frankfurt und Leipzig 1740—1741. Oktav. III. Band. Die Seiten 268—298.

Rnut Lundblat, Geschichte Rarls XII. - Oftav. Samburg 1835 - 1840. Das fechzehnte Rapitel bes ameiten Bandes.

Außerdem viele andere Werte, in welchen diefes große Rriegsereigniß geschildert mird, g. B. jene von Boltaire, D'Cabill, u. a. m. die schwedischen Laufgraben waren auf mit Balb und Gebusch bedecktem Boben angelegt worden. — Im Often floß die Workla, burch sumpfigen Boben, von Norden kommend, gegen Guben, bem Onieper zu. —

Die Geschichte ber Belagerung liegt außer ben Grenzen bieses Auffages. Intereffante Einzelnheiten über bieselbe enthalten bie in bieser Beitschrift bereits mitgetheilten Memoiren bes schwedischen Generale quartiermeisters Baron Gyllenkrok. — Mur einige Umstände, welthe auf bie Schlacht bes 8. Juli Einfluß nahmen, muffen bier angeführt werben. —

Gen. Rönne hatte sich schon zu Ende Uprils mit einem ruffischen Korps von 7000 Reitern am linken Ufer der Workla, in der Nähe von Pultawa gelagert. Er ließ Brücken, obers und unterhalb der Stadt, über ben Fluß schlagen, und diese mit auf dem rechten Ufer vorgelegten Erdwerken becken. Rönne sollte die Verbindung mit dem Plate öffnen und erhalten, konnte aber diesen Zweck nicht erreichen. — Um 18. Mai eroberten die Generale Mentschieff und Belling die schwedischen Verschanzungen bei Opotsch na, griffen dann diese Stadt selbst an, zogen sich aber, als der König zum Entsat nahte, wieder auf das linke Ufer des Flusses zurück.

Als der Czar seine Hauptmacht am linken Ufer der Worskla sammelte, und Miene machte, über den Fluß zu gehen, und sich die Verbindung mit der Besatzung von Pultawa zu eröffnen, stellte sich die ruffische Avantgarde parallel mit der von Kharkow, über Triby, nach Pultawa ziehenden Straffe, die Fronte gegen Guden gekehrt, und lehnte sich mit ihrem rechten Flügel an das Dorf Istrewta. (Im Plane Nr. 2.)

In einiger Entfernung binter ibr fant bie Baup te macht in zwei Treffen; die Fronte gegen Morben; fo baß biefe beiben Theile bes Seeres einander ben Rucken jutebrten. (Dr. 2.) Der linte Flügel ber Sauptmacht reichte an bas Dorf Rrutois Bereg, mo bas Sauptquartier mar. - Smifchen ber Avantgarbe und ber Bauptmacht lag bas Dorf Gawfi, in einem fumpfis gen, mit Bald und Buid bebedten Thale, burch bas fich ber Bach Rolomat wand. Uber Gumpf und Bach wurden erft jest aus Saschinen vier Dammmege mit Bruden (Dr. 3) erbaut, um bie Berbindung gwifchen beiden Beerestheilen ju fichern. - Bon ber Avantgarbe aus, mar ein Detaschement in bem Sumpfe gegen bie Borskla und bie Strafe von Rharkow vorgeschoben, und batte Berichanzungen angelegt. Um Rande bes Fluffes wurden Redutten, und bort, wo in einem gegen Beften gewendeten Ginbug bie Strafe ben gluß überichreitet, eine große geschloffene Ochange erbaut. Dem Brigabier Alexis Golowin gelang es am 26. Mai, fic über biefe Brude mit 900 Mann in die Stadt gu merfen. - Die Schweben legten nun eine lange Schangenlinie (Mr. 4) am rechten Ufer ber Borskla an, um ben Ruffen die Berbindung mit Pultama abzuschneiben, und bie Strafe vollkommen ju fperren. Auch auf bem Berge, vor bem Klofter, murde ein ftarter Poften auf. gestellt. Mit bem Saupttheil bes Seeres blieb ber Ronig jedoch in feinem Lager bei Dultama fteben. -

Um 15. Juni langte ber Cjar bei ber Urmee an ber Worskla an. Gl. Ronne stellte sich am 26. Juni mit seinem Korps am linken Ufer, gegenüber bem jensseits liegenben Dorfe Petro wka, parallel mit dem Flusse (Nr. 5). Eine am rechten Ufer, etwas Flus abwarts,

auf einer Unhöhe liegende alte Berschanzung murde mit 2 Bataillons besetht. Rosaken ftellten sich dort sowohl, als auch bei Petrowka, am rechten Ufer auf, um die Übergangspunkte zu becken,

Um 27. Juni fette ein Theil ber Avantgarde ber ruffischen Sauptmacht, aufwärts bes Weges von Triby, über die Worsella, und errichtete eine Bersichanzung in einer morastigen Insel (Nr. 6). Um namslichen Tage ging Gt. Rönne bei Petrowka über ben Fluß, und verschanzte sich vorwärts dieses Dorfes, an der Strafe nach Budisczi (Nr. 7).

Der König von Schweben wurde, bei einer an diesem Tage am Flusse vorgenommenen Refognoszirung, an der linken Fußschle schwer verwundet. Kaum hatte der Czar ersahren, daß die Thätigkeit seines gefürchteten Gegners durch jenen Unfall gelähmt sey, so beschloß er, mit seiner ganzen Macht den Fluß zu überschreiten. Am 30. Juni rückte die Armee am Flusse hinauf, nach Tscherniaskhovo, und bezog dort ein Lager, das zum Theil mit Schanzen umgeben wurde (Nr. 8). — In der folgenden Nacht begann die Armee den Übergang, sowohl auf der Brücke von Petrowka, als links abwärts auf drei Furten, welche Semenow, Tichenkow und Lystochine genannt wurden (Nr. 9). Sie bezog ein verschanztes Lager ungefähr eine Meile von Pultawa, die Worskla im Rücken (Nr. 10).

Am 3. Juli waren bie Ruffen aus ihrem Lager bervorgerückt; wie es ichien, jum Angriff. Die ichwebtiche Urmee stellte fich benfelben entgegen. Aber die Ruffen
wichen bann wieber in bas Lager juruck. — Am 5. Juli
ließ Rarl XII. sein Beer eine halbe Stunde von Pultawa in Schlachtordnung aufmarschiren, und forderte

baburch bie Ruffen jum Rampfe heraus. Diese bewege ten fich nicht. Die Schweden harrten vier Stunden vergebens auf ihre Gegner. —

Um 6. Juli ructe die ruffische Urmee am rechten Ufer hinab, in ein Lager, welches nur eine halbe Meile von der schwedischen Stellung entfernt war (Nr. 11). Die Infanterie bildete drei Seiten eines Vierecks. Die vierte, gegen den Strom gekehrte, Seite blieb leer. Dort stand das Hauptquartier. Die Fronte und die beis den Flanken wurden mit einer verschanzten Linie umges ben, und die Letteren reichten bis an den Rand des steilen Ubhanges. In geringer Entfernung von der linken Flanke lag an dem von Semenowka nach dem Pultawaer Kloster führenden Wege der Ort Jakovtop.

Die ganze Kavallerie bilbete in einiger Entfernung links und vorwärts des Lagers, in dem zwischen zwei Balbern offenen Raume, eine gegen Pultawa gekehrte Flanke, in zwei Treffen (Nr. 12). Bor ihrer Fronte wurden in der folgenden Nacht sechs Redutten in einer Reihe angelegt, welche die Öffnung zwischen den Balbern verschossen. Dann begannen die Russen, vor der dritten Redutte vom rechten Flügel, in einer senkrechten Linie vorwärts, noch vier andere Redutten zu bauen; damit die Ebene durch ein kreuzendes Feuer bestrichen würde. Die zwei vordersten dieser vier Redutten waren am Tage der Schlacht noch nicht volkendet. — Die gessammten Redutten wurden mit Geschüß und 2 von dem Brigadier Ligustoff besehligten Bataillons des Regiments. Belogorod beseht:

Jenseits des rechts liegenden Balbes, in beinahe gleicher Linie mit der übrigen Reiterei, vor dem Dorfe Ralo-Budisczi, und hinter dem von Pultawa nach Reschetilovea führenden Wege standen die Rosaken. (Dr. 13) -

Im ichmedischen Lager flieg die Moth an Lebensmitteln mit jebem Sage, Es fehlte an Munizion. Das wenige vorhandene Pulver mar ichlecht. - Bor ben Odweden lag der unbezwungene Plat. Sinter diefem ftand bas breifach ftartere ruffifche Beer. Die leichten Truvven beffelben umichwarmten bas ichwedische Lager mit unermublider Thatigfeit. Die Regimenter mußten baber in fteter Bereitschaft fteben. Obnebin batte ber anstrengende Dienft in ben Laufgraben und auf ben Borpoften icon fruber bie Rrafte ber Golbaten ericopft. - Babrend die ortliche Lage ber Schweben fich mehr und mehr verschlimmerte, ichwand auch jede Soffnung, von irgend einer Geite Bilfe ju erhalten. Gie burften eine folche meder aus Polen erwarten, mo der Ronig Stanislaus Lesginsti und ber ichmedifche General Rraffom, in ftetem Zwifte unter fic, Beibe gang unthatig blieben; - noch aus der Türkei, nachdem der Gerastier ju Bender die geforderte Unterflugung bereits verweigert batte. -

Um 6. und 7. Juli retognoszirte der Czar ben Terran bis zu ber schwedischen Stellung.

Rönig Karl XII. hatte bereits ben Entschluß gefaßt, burch eine Schlacht ber verzweifelten Lage seines Seeres eine andere, — wie er hoffte, bessere Benbung
zu geben. Um 6. Juli wurde bas schwebische Geschuß eine
Stunde weit hinter die Armee zuruckgeschickt, weil man
dasselbe, wegen Mangel an Munizion, gar nicht brauden konnte. Der Oberstlieutenant Funk wurde dem
Tran mit einigen Reiter- Regimentern beigegeben, die,

nebft ben Artilleriften, beffen Bebedung bilbeten. Das Seeresgepade folgte bann eben babin. -

2m Sonntag ben 7. Juli murbe vom Konig und Felbmaricall Rebnicilb feftgefest, Die Ochlacht am nachften Tage zu liefern. Reine Berathung mit anberen Generalen mar gehalten worben. Mur gufällig maren noch der Minister Graf Diper und ber Oberft bes Dal-Regiments Siegroth zugegen, als ber wichtige Befchluß gefaßt murbe. Bare auch wirklich ein Ungriffsplan, in gewohnter Rorm, entworfen worden, fo findet fic boch in ben Berichten bochgestellter Augenzeugen nicht bie minbefte Gpur, bag ein folder Plan irgend Jemanden weiter mitgetheilt murbe. Indeg mar ber vorgehabte 3wed nicht zu verkennen, und auch obne Disposizion gerfiel ber Ungriff von felbit in zwei Theile. Es mußten namlich zuerft bie vor ber Stellung ber ruffifchen Reiterei angelegten Redutten erobert, und biefe Ravallerie aus bem Felbe gefchlagen werben. Rudte fobann bie ruffis fche Infanterie aus ihrem verschangten Lager vor, in ben zwischen bemfelben, ben Redutten und ben Balbern von Gemenowta, Osmaczti, Malo = Bubisczi und Jakovten gelegenen offenen Raum, fo murbe biefer ber Ochauplat des Entscheidungstampfes. Ram die Infanterie aber nicht ins Freie, fo mußte fie von ben Schmeden in ibren Berichangungen angegriffen und bort übermaltigt merben.

In so weit war die Ibee bes bevorstehenden Gefechtes ohne Zweifel vom König und Feldmarschall ausgebildet worden. Aber selbst über diesen nothdürftigsten Umriß eines Planes tam es zu teiner Art von Berständigung mit jenen höchsten Offizieren des Seeres, welchen doch die Ausführung im Großen, die Leitung der Kostonnen anvertraut werden mußte; — nicht einmal mit

bem Generalquartiermeifter Oberft Baron Onllenfrot. Diefer erhielt nur um Mittag ben Auftrag, bie nach Abzug ber entfendeten Bataillone noch übrige Infanterie in vier Rolonnen abzutheilen. Durch gangliche Untenntnif ber naberen Umftande mar ber Beneralquartiermeis fter barauf beschrantt, biefes Beichaft rein mechanisch zu pollzieben. Der Reldmaricall felbit übernahm es, bie noch im Sauptlager anwesende Ravallerie in fechs Ro-Ionnen abzutheilen. Dach bem ruffifden Berichte und Plane bestand jede Infanterie - Rolonne aus fechs, \*) jebe ber vier inneren Reiterkolonnen aus feche, bie belben Rlugeltolonnen aber aus acht Eskabrons. In ber Beilage A wird bie Golachtordnung ber Schweben mitgetheilt; melde auch alle entfendeten Truppen begreift. Mit biefen gablte bie Urmee 26 Bataillons, 89 Estadrons. Da aber 2 Bataillons und 49 Estadrons theils bei ben Ungriffsmerken vor Dultama, theils jur Bebedung ber Artillerie und bes Gepaces, theils in ben Poften langs ber Worstla binab, ju Novaschanczara, Belidi und Robylati, entfendet maren, fo rudte bie

<sup>\*)</sup> Der Generalquartiermeister Baron Gyllenkrot erzählt in seinem Mamoir, daß er die beiden rechten Rolonnen zu vier, die beiden linken zu fünf Bataillons abgetheilt habe. So hätte dann die ganze Zahl der zur Schlacht geführten Bataillons nur achtzehn betragen; welche Anzahl jedoch weder mit der Schlachtordnung Beilage A, noch mit den Borgängen während der Schlacht selbst, in Ginklang zu bringen ist. Es mußte also hier die aus den sehr genauen und alle Details umständlichst angebenden russischen Quellen geschöpfte Rolonnen. Eintheilung beisbehalten werden.

Armee nur mit 24 Bataillons und 40 Estadrons gur Schlacht aus. — Die Zusammensetzung ber Kolonnen wurde am Abend den Obersten bekannt gegeben. Aber auch die Generale erhielten keine nabere Mittheilung über die Art des Angriffs.

Die fcmebifde Armee bei Pultama, mit Einfchluß ber entfenbeten Eruppen, gablte am 7. Juli noch gegen . . . . . . 28,000 Mann

Siervon waren theils in ben Laufgraben aufgestellt, theils entsenbet 8000 die Zahl ber Verwundeten und

10,000

Rranken betrug . . . . . . 2000

Es rudten alfo nur . 18,000 Mann gur Schlacht aus. Mazeppas Rofaten, angeblich noch bei 3000 an ber Bahl, wurden in ber Schlachtordnung gar nicht eingetheilt. Auch wird einer Berwendung bers felben mahrend ber Schlacht in ben Berichten beiber Parteien nicht gedacht.

"Non ben Kolonnen ber Infanterie führten ber Oberst Posse jene ber Garbe, bann bie übrigen bie Gezneralmajors Sparre, Stackelberg und Roos. — Bon ben Generalmajors ber Kavallerie begleitete Lagerkrona bamals als biensthuender Abjutant- bie Person bes Königs. —

Rarl XII. ließ sich am Abend bes 7. Juli in einer Sanfte langs der Linie der vor dem Lager in zwei Treffen, die Infanterie in der Mitte, die Reiterei auf beiden Flügeln, aufmarschirten Truppen vorbei tragen (Nr. 14). Die Linie lief von dem rechts nach Petrowka führenden Wege, über den Weg nach Reschetilovka, links in die Fläche aus, beinahe parallel mit der Aus-

stellung ber ruffischen Reiterei und mit der Linie der diefelbe beckenden Schanzen. Der König ermunterte die Soldaten mit kräftigen Worten, in dem bevorstehenden Kampfe ihre alte Tapferkeit zu beweisen. Dann machte die Sanfte auf dem Felbe Halt. Die Generale und Obersten lagerten sich auf dem Boden, rings um den König.

Um 8. Juli um zwei Uhr nach Mitternacht brachen die Truppen auf, und rudten in ihren zehn Kolonnen gerade vor sich bin, auf die Offnung zwischen ben beiden Walbern von Jakovtsy und Malo = Bubisczi los.

Als der Tag anbrach, standen die Rolonnen jenen Redutten gegenüber, mit welchen die Ruffen, in der linken Flanke ihres verschanzten Lagers, die Öffnung der zwei genannten Wälder versperrt hatten. Sobald die hinter denselben lagernde Reiterei das Unrücken der Schweden entdeckte, ergriff sie die Waffen, und stieg zu Pferde. Die Geschütze der Redutten begannen ihr Feuer auf die schwedischen Rolonnen weit eher, als diese von den Augeln erreicht werden konnten.

Den Oberbefehl hatte ber Czar bem Marichall Scheremetef übertragen. Peter feibit befand fich im Zentrum. Die ruffische Urmee zählte, in 58 Bataillons, 69 Estadrons, 55,000 Mann, die Rosaten ungerechenet, mit 72 Gefchüßen. — Die Beilage C gibt bie ruffische Schlachtordnung. —

Die schwedische Infanterie hatte bereits die ihr angewiesenen Punkte erreicht. Die Reiterei zögerte aber noch, in Thatigkeit zu treten. Der König, welcher ber Infanterie in seiner von Pferden getragenen Sanfte gefolgt war, gerieth in Besorgniß. Der Feldmarschall war

ratblos. Der General Graf Lowenhaupt konnte feine Boffnung auf guten Erfolg nabren. Denn er mußte, bag bie ruffifche Mufftellung gar nicht retognoszirt, bag gar fein formlicher Ungriffsplan entworfen worden; baß meber bie Benerale, noch bie Oberften, irgend eine genugenbe Beifung empfangen batten über bas, mas fie eigentlich auf bem Rampfplate thun follten, auf welchen man fie fo blindlings batte bingieben laffen. -Alle Umftande vereinigten fic, bie Ausführung jebes Planes, wenn wirklich ein folder vorhanden gemefen mare, ju erschweren. Das Terran mar ben Bewegungen ber Reiterei, ber Sauptwaffe ber Schweden, febr unafinftig. - ber Boben theilmeife von Bachen und Gra. ben burchschnitten, und an manchen Stellen mit Balb und Moraft bebeckt. Die Offnung gwifden den Balbern, welche einen von Matur aus freien Bugang jum ruffis fchen Lager gebilbet batte, war nun burch bie Rebutten verfcoffen. - Bei ben Schweben mar ber Mangel an Munizion fo groß, und bas wenige vorhandene Pulver fo folecht, daß die Feuergewehre taum als Ocufmaffen gebraucht werben konnten. Bie icon ermabnt, batte man bie Ranonen aus biefem Grunde absichtlich mit ber Bagage gurudegeschickt. Die Ochweden batten alfo nur Gabel und Bajonnett gegen die gabireiche Artiflerie und bas Infanterie= Reuer ber Ruffen, welche, felbft burch Redutten und Bruftwehren gedeckt, aus weiter Ferne ben Sob in ber Gegner Reiben ichleuberten. -

Ein Theil der ruffifchen Reiterei ruckte nun zwisichen ben Redutten vor, fließ auf die schwedischen Rasvallerie-Rolonnen, und so begann die Schlacht mit einem Reitergefecht. Gleich barauf ging die schwedische Infanterie auf die Redutten los (Nr. 15). Von ben

feche die Linie bilbenden Redutten murbe feine von den Schweden erobert; — von den vier fentrecht vorgelegeten Redutten nur die vordersten zwei, welche noch unvollendet waren.

Es scheint, daß die Redutten, seit die ruffische Reiterei sich vor und zwischen denselben mit der schwedischen Ravallerie herumschlug, weder von ihrem Geschütz, noch Feuergewehr, Gebrauch machen konnten; weil die eigene Reiterei diesem Feuer im Wege stand. Nur so läßt sich die Möglichkeit erklären, daß die Reiter- Roslonnen des schwedischen linken Flügels und Zentrums wirklich durch diese Linie dringen konnten, ohne schon bei dem Versuche durch das kreuzende Feuer der in den Redutten aufgestellten ruffischen Artillerie und Infanterie größtentheils aufgerieben worden zu seyn.

Nachdem diese schwedische Reiterei zwischen den Redutten durchgegangen war, hatte sie hitige Rampse zu
bestehen, und wurde von der russischen mehrmals zum
Beichen gebracht. Doch fand sich die schwedische Reiterei
von ihrer Infanterie immer so gut unterstützt, daß sie
endlich weiter in die Fläche vordringen konnte. Die russische Reiterei entbehrte seder Mitwirkung ihrer Infanterie, weil diese nicht schnell genug aus den Verschanzungen hervorkommen konnte. Der GL. Rönne wurde verwundet, und GL. Bauer übernahm das Kommando der ganzen russischen Kavallerie.

Um vier Uhr Morgens befahl ber Czar bem GC. Bauer, bie Reiterei zurud, an ber Fronte bes Infanterie-Lagers vorbei, auf ben rechten Flügel zu führen. Sie wurde von ber ichwebischen Kavallerie verfolgt.

Die schwedische Infanterie des linten Flügels und bes Bentrums überschritt indeß einen ihr im Wege lieoftr. milit. Zeitschr. 1842. II. genden Wassergraben, und brang, obwohl mit bedeutendem Berluste, zwischen den Redutten durch. Aber ber vom Gen. Roos befehligte rechte Flügel der Schwesden, sowohl Infanterie als Kavallerie, wurde von den zwei vor ihm, auf dem linken Flügel der verschanzten Linie, gelegenen Redutten aufgehalten. Nach großem Berluste mußte er endlich in den Wald und hinter den Bach zurückweichen (Nr. 18). — Der zwischen den Redutten durchgedrungene größte Theil des schwedischen Seeres aber breitete sich nun, in der Fläche, vor der Fronte des ruffischen Infanterie - Lagers aus. GL. Bauer zog sich mit der ruffischen Reiterei auf die rechte Flanke des verschanzten Lagers, wo er sie in einer schiesfen Linie so ausstellte, daß diese ihren linken Flügel verssagte (Nr. 16). —

In biefem Momente hatte es vielleicht nur ber rafchen Fortsetung der Bewegung der in die Flace einzgedrungenen schwedischen Truppen bedurft, um dem Könige Karl den Sieg zu gewinnen. Uber plötlich gab der Feldmarschall dem Grafen Löwenhaupt Befehl, halt zu machen. Der linke Flügel und das Zentrum hatten sich etwas weit links gezogen, um dem Feuer der Batterien des verschanzten Lagers, von welchem die Schwesben in ihrer rechten Flanke gefast und nach der Länge bestrichen wurden, um so schneller zu entgehen. Auf dem äußersten rechten Flügel aber konnte GM. Roos mit seinen Kolonnen nicht mehr folgen.

Bielleicht hatte man ihm früher Beit geben follen, sich an die Mitte zu schließen, — ober ihn so ausgiebig unterstüßen, daß er die ihm gegenüber liegenden Redutten sicher überwältigen konnte. Dieses Lettere geschah nun zur Unzeit und zu spat. Die Infanterie des linken Blu-

gels machte Salt, um bie Ankunft bes rechten Flügels zu erwarten. hier befand fich auch ber König in feiner Ganfte. Der Gen. hamilton mußte einige Regimenter vom linken Flügel ber Reiterei zurudschien, um Gen. Roos zu unterstüßen. Dann fendete ber König die Generale Lagerkrona und Sparre ab, welche diese Kolonenen bes rechten Flügels vorbringen sollten.

Bald darauf ericalte vom rechten Rlugel ber anaftvolle Ruf nach Silfe an Ravallerie. Da eilten mebrere Reiter = Regimenter ber links ftebenben Rolonnen, obne einen Befehl ihrer Generale ju erwarten, im Trabe babin, und brangten fich babei ju febr rechts. Die gange Reiterei tam baburd in Bermirrung. - Die porgeprellten Regimenter geriethen unter bas wirtfamfte Reuer ber ruffifden Lager-Batterien, und erlitten gro-Ben Berluft. Run fuchten fich diefe Reiter, fo wie alle übrigen Truppen bes Benerums und linken Rlugels, biefem Reuer nur ichnell gu entzieben. Gie ballten fich immer weiter links jufammen, und wichen endlich bis an ben Rand bes bem ruffifden Lager gegenüber liegenben Balbes von Bubisczi und Osmaczki zuruck, nach einer Riederung, wo fie fich außer dem Bereich der ruffifchen Batterien befanden. Dort sammelten fich 18 Batgillons und 29 Eskadrons, und ftellten fic bann aufs Meue in bie Ochlachtordnung (Beilage B), die Infanterie in ber Mitte, nur in einem Treffen, die Ravallerie auf beiden Flügeln, jeder in zwei Treffen (Mr. 17). -Dadurch blieb nun Ben. Roos mit dem rechten Flügel gang von ber Urmee abgefdnitten. -

Wahrend das ichwedische heer in die Flache vorructe, und das ruffische Lager mit einem Ungriff zu bebroben ichien, hatte der Czar aus diesem einen Theil der

Infanterie berausgezogen, und auf beiden Rianten besfelben in mehreren Treffen aufgestellt (Mr. 22). Diefe Truppen follten ben Odweben, wenn fie wirklich bas Lager angriffen ; in beibe Rlanten fallen. - 216 Deter aber bie Bermirrung fab , welche bas Beuer ber Lager: batterien unter ben Odweben verurfact batte, rief er um fech tubr Morgens auch die übrigen Bataillone aus dem Lager, und ließ die gange Infanterie vor bemfelben in zwei Treffen (Rr. 23) aufmarfdiren. Die Debrjabl ber Reiterei ftellte er auf ben rechten, funf Dragoner. Regimenter auf ben linken glügel. Im Lager blieb, gu beffen Bewachung, ber BDR. Gunther mit 9 Bataillons surud, welcher biervon 3 Bataillone, unter Oberft Bolowin, auf bem Wege über Jakovten, nach bem Rlofter bei Pultama fendete, um die Berbindung mit ber Stadt berzuftellen (Dr. 24). - Die Rofaten bat ten fich über Malo . Budisczi und Sathtaulowa zurud. gezogen, und bilbeten binter bem rechten glugel ein brittes Treffen.

Der Gen. b. Kav. Fürst Mentschife und bie Gets. Gentschin und Rengel, mit 5 Bataillons und 5 Regimentern Dragoner, griffen nun ben Gen. Roos an (Nr. 19). Zuerst wurden die schwedischen Reiter gesschlagen und ihr General, Schlippenbach, dann der Oberst Prinz Maximilian von Burtemberg, mit den Regimentern Nyland und Oftgothland, umringt und gefangen. Dann wurde der Wald von vorne angegriffen; indes ein Theil der Oragoner denselben rechts umging, und den Rücken des Gen. Roos bedrobte. Er und die Obersten Torstensohn und Siegroth kampften auf das Tapferste. Doch mußte sich das Korps endlich durch die Wälder gegen Pultawa zurückziehen (Nr. 20).

Bahrend bes bisherigen Rampfes ber beiben Armeen hatte auch die ruffische Befahung ber Stadt einen Ausfall gemacht, und die in den Laufgraben aufgestellten schwedischen Truppen angegriffen. hier fand im hisigen Gefecht der Oberst Baydenhain vom Regimente Subersmannland den Tod. Die Besahung wurde jedoch in die Stadt zurückgeschlagen. —

Fürst Mentschikoff wendete sich nun mit den 5 Dras goner-Regimentern wieder zu dem Saupttheil der Reisterei zurück. Der Ge. Rent el aber verfolgte mit seinen 5 Bataillons (Nr. 21) den Gen. Roos bis zu den Angriffswerken vor Pultawa, umringte ihn in denselben und forderte ihn zur Ergebung auf, — gewährte jedoch die verlangte halbe Stunde Bedenkzeit. Rach Ablauf dieser Frist gab sich Roos mit dem Reste seiner Truppen gesangen. Der Oberst Siegroth des Resgiments Dalekarlien war in diesem Kampse gefallen. —

In der neuen Stellung war BE. Graf & wenbaupt der Gefahr ausgesett, von dem mehrfach überlegenen Gegner überstügelt und in beiden Flanken angefallen zu werden. Ohne Geschütz, ohne Flintenpatronen, mußte er sich doch vorwärts bewegen (Rr. 26), und die russische Linie angreisen. Auch diese begann nun endlich, um neun Uhr Vormittags, die Vorrückung (Nr. 25), während welcher ihr Geschütz durch ein verheerendes Kartätschen- und Mustetensoner die Schweben niederschmetterte.

Die ichwebische Linie murbe in ihrer letten Stellung (Mr. 26) allmälig auf beiben Seiten überflägelt,
— bann in beiben Flanken umgangen, — endlich noch in ber Mitte burchbrochen. Die Truppen fochten auch jett noch, unter ben allerungunftigften Umftanben, mit

größter Tapferteit. Befonbers bediente fich bie Infanterie bes Bajonnetts mit Kraft. Diefes mar ibre einzige Baffe; ba felbft die fo ichlechte Munizion bereits mangelte. Es gereicht den Schweben ju bobem Rubme, in folder Lage der Übermacht dennoch zwei volle Stunden widerstanden zu baben. Endlich aber mußten fie jeber Boffnung entsagen, ben Gieg ber Ruffen noch langer aufzuhalten. Die Ravallerie entzog fich ber brobenben Aufreibung querft burch bie Flucht. Die gertrennte Infanterie marf fich in ben binter ber Linie fich ausbebnenben Bald. Mur zwei Stunden batte ber enticheibenbe Rampf gebauert, in welchem bas erfte Treffen ber ruffis ichen Infanterie allein gefochten batte, bas zweite aber gar nicht zum Schlagen gefommen mar. Um eilf Uhr Bormittags mar die Riederlage ber Schwes ben entschieben. Die Bliebenben eilten, eine Strecke von ber ruffifchen Reiterei verfolgt, über die Dorfer Malo-Bubisezi und Osmaczti jurud, auf die nach Refchetis lovta führenbe Strafe (Mr. 27).

Unterdeffen war die Sanfte bes Konigs von Kanonenkugeln zerschmettert worden. Man sette ihn auf ein Pferd; doch auch dieses wurde unter ihm getöbtet. Karl wurde auf ein zweites Pferd gehoben. Um ihn sammelte Graf Löwenhaupt einige Scharen Reiter und Fußvolk, und brachte unter deren Schutze den Konig nach der eine Stunde von Pultawa entfernten Stelle zuruck, wo die Artillerie und ein Theil des Gepäckes stand. Der Generalquartiermeister Oberst Baron Gyllenkrok war dahin vorausgeeilt, und ließ den Oberst Bennerstedt mit den dort zur Bedeckung aufgestellten Eskadrons vorrücken. Dieser eilte dem König entgegen, und nahm ihn und seine Begleiter auf. Gyllenkrok hatte indes die Artille-

riften zum Schutze bes Parkes aufgeboten, ichnell eine Bagenburg errichtet, und einige Sundert ber zerftreusten Infanteriften in berfelben gesammelt. Es trafen bann auch die Truppen ein, welche die Transcheen von Pultawa bieber noch befest gehalten. Endlich kam der König, mit Ge. Löwenhaupt, dort an.

Der Feldmaricall Rebnicilb murbe, mit ben Genes rafen Stadelberg und Samilton, mehreren Oberften und vielen Offizieren, bann einem Theile bes durch ben Balb flüchtenden Rufvolles, in demfelben eingebolt und gefangen. Doch verfolgte die ruffifche Reiterei nur anbert= balb Meilen weit, weil ihre Pferde zu ermudet maren. - Der größte Theil ber gerftreuten Schweden entkam, bei ber langfamen Berfolgung, zu bem Troffe und ben ruckwarrigen Doften. Unter ben Tobten befanden fich bie Oberften Torftenfohn, Stiernhod, Giegroth, Uffparre, Wandenhain, Ranck und Buchwalt; - unter ben Gefangenen ber Premier-Minister Graf Piper, mit bem gebeimen Gefretar Coberbielm und Gefretar Duben, Feldmarfchall Graf Rehnschild, Die Generale Stadels berg, Samilton, Schlippenbach und Roos, die Oberften Pring Maximilian von Burtemberg, Born, Appelgren, Engstedt, 12 Stabs. und 170 Ober . Offiziere; Biele berfelben verwundet.

Die offiziellen ruffischen Berichte weisen ben gane zen Verluft ber Schweden an Todten auf 9234 Mann, an Gefangenen auf 2874, in Allem auf 12,108 Mann aus. Sie geben ben Verluft bes eigenen Seeres mit 1345 Todten, 3292 Verwundeten, zusammen mit 4637 Mann an. Unter ben ruffischen Todten befanden fich ber Brigadier Tellenheim, 2 Oberften, 4 Stabs, 59 Oberoffiziere, — unter ben Verwundeten ber GE. Rönne,

ber Brigabier Polansty, 5 Oberften, 11 Stabs- und 94 Ober Dffiziere. Dem Czar burchlocherte eine Flintentugel ben Sut. Dem Fürst Mentschitoff murben brei Pferbe unter bem Leibe erschoffen.

Die Ruffen hatten 14 Stanbarten, 29 Dragoners, 94 Infanterie-Fahnen, barunter 6 von ber Leibgarbe, in Allem alfo 137 Feldzeichen, bann 4 Paar Pauken, barunter ein Paar filberne vom Leib - Regimente, und vier zwar nicht in ber Schlacht gewesene, aber von bem Parke auf bem Ruckzug stehen gelassene Geschütze erobert.

Die Bebeckung bes Parkes und Gepäces bestand in 29 Eskadrons, welche, mit ben dabei besindlichen Artilleristen, 2500 Mann gezählt haben mögen. Auch befand sich bort ber hettmann Mazeppa mit seinen Rofaken. Außerbem standen am Tage ber Schlacht, längs ber Workla hinab, noch folgende schwedische Posten: zu Novaschancz ara (Senuczar nowoy) ber General Meyerseld mit 8 Eskadrons, — bei Belicki Oberstlieutenant Funk mit 6 Eskadrons, — bei Robylaki Oberstlieutenant Sissenstlieutenant Mataillon, — bei Sokolkow 6 Eskadrons.

Der König blieb an bem Punkte, wo ber Park aufgestellt war, vier Stunden stehen, um die Trümmer bes heeres aufzunehmen. Der Park und der Troß waren mährend der Zeit in Marsch gesett worden. Die gesammten Fuhrwerke zogen längs dem rechten User der Workla hinab, über die oben genannten, von Schweben besetzen Ortschaften, an den Onieper. — Endlich solgte auch der König auf diesem Wege. Er brachte die Nacht vom 8. auf den 9. Juli bei Novasch an czara, — jene vom 9. auf den 10. bei Belicki zu. 21m 10.

marschirte ber König nach Robylati. Die ruffischen Rosaben griffen ben Machtrab ber Schweben an, wurden aber zurückgeschlagen. Sie hielten sich nun in ziemelicher Entfernung. — Am 11. Juli traf ber König in Perewolotichna ein.

Diefe am Bufammenfluffe ber Borstla und bes Dniepers gelegene Stadt war fruber von ben Ruffen verbrannt und gerftort worden. Es fanden fic baber bort weber Menfchen, noch Transportmittel. Der Oniever ift in biefer Begend über eine Biertelmeile breit. Det gange Reft bes Beeres tonnte, bei bem Mangel an Bruden und Rabrzeugen, nicht nach bem jenfeitigen Ufer gebracht werben. Der Konig ließ fich erft burch lange und bringenbe Bitten bewegen, fich von ben Kriegern gu trennen, und feine Perfon ju retten. Doch an biefem Abend um fechs Ubr begann ber Settmann Magerya mit ben Rofaten ben Ubergang. Um bie Mitternacht vom 11. - 12. Juli murbe ber Konig übergefchifft. 36m folgten, nach feiner eigenen Auswahl, die Generale Sparre und Lagerfrona und etwas über 1000 Mann. Der Bug ging fort, burd mufte Steppen, über ben Bug, - nach Benber. - Um 12. Juli wollte Cowenhaupt mit bem Seere aufbrechen, und fich gegen ben Alug Pfol in Marich fegen. -

Noch am Abend nach ber Schlacht hatte ber Cjar ben Gl. Galigin mit ber Garbe und ben Gl. Bauer mit ben Dragonern aufbrechen laffen, um ben Schwesben nachzuziehen. Am 9. Juli folgte Fürst Mentschiloff mit einem anderen Theile bes heeres, — am 11. Juli ber Czar felbst. Am 12. Juli holte Mentschiloff bie Schweben ein. Er hatte zwar nicht mehr als 9000 Mann bei sich, als er ben Gl. Löwenhaupt autfordern ließ.

Diesem blieb aber tein Ausweg übrig, als zu unterhandeln. Er schickte ben Gl. Kreut, Oberst Duder, Oberstelieutenant Trautvetter und General - Abjutant Graf Douglas an ben Fürsten, die ben Vertrag abschlossen, vermög welchem sich die schwedische Armee, mit allen Fahnen, Kanonen, Kaffen und Gepäcke, gefangen gab.

— Die Verfolgung bes Königs Karl wurde nun auch über den Onieper fortgesett. Es wurden jenseits bei 200 schwedische Flüchtlinge niedergehauen, bei 260 gesfangen.

Unter ben am Onieper Gefangenen befanben fich ber Gen. Graf Cowenhaupt, die GMs. Rreut und Rruse, die drei General - Abjutanten: zwei Brüber Grassen Douglas und Graf Bonde, der General - Auditor Stern, die Obersten Bongern-Felbletscher, Ramsbert, Laube, Dücker, Gyllenstierna, Wennerstedt, Hjelm, Magnus Posse, Kroimann, Fod und Binamb, 34 Stabss, 922 Obers Offiziere, 15,148 Mann, worunter 335 Unstreitbare.

Der ganze Berlust bes schwebischen heeres betrug: am 8. Juli bei Pultawa . . . 12,108 28,230 Mann; am 12. Juli bei Perewolotschna 16,122

|              |    |   |     |   | Rano=<br>nen | Fahnen und<br>Standarten |  |
|--------------|----|---|-----|---|--------------|--------------------------|--|
| am 8. Juli . | •  |   |     |   | 4            | 137                      |  |
| am 12. Juli  | •  | • |     |   | 28           | 127                      |  |
|              | In | Ä | lem | • | 32           | 264                      |  |

# Sowebische Schlachtordnung.

Der Ronig Rarl XII. Feldmarfchall Graf Rebnichilb. Gen. b. Inf. Graf Lowenhaupe.

|             | Rechter Flügel.        |   |                  |                    |
|-------------|------------------------|---|------------------|--------------------|
|             |                        |   | Erfes<br>Treffen | Zweites<br>Treffen |
|             | /Trabanten             | • | ı Esfabr.        | - Estadu.          |
|             | Leib : Regiment        |   | 2 ,              | 2 ,                |
| Grand Grand | Comaland               |   |                  | 3 ,                |
| OD. Rreug   | DE : Gothland          |   | 3 5              | a ,                |
|             | Rarelien               | • |                  | 3 .                |
| •           | 1 Schwedischer Abel .  |   |                  |                    |
| SM. Solivs  | Lieflandifcher Mbel .  |   | • "              | 2 0                |
| penbach     | Leib . Dragonet        |   |                  |                    |
| •           | Schreiterfeld Dragoner |   | 3                |                    |
|             | Laube Dragoner         | Ĭ | 3                |                    |
| SM. Lagers  | Schlippenbach          | Ĭ | 3 5              | 3 .                |
| frona       | Alfendiel              | • | 3 .              | 3                  |
| •••••       | Dücker                 | • | 3                |                    |
| •           | . 2                    | • | - *              | - , <b>*</b>       |
|             | Bentrum.               |   |                  |                    |
| •           | Infanterie.            |   |                  |                    |
|             | (Leibgarde             |   | 3, Bataill.      | z Bataill,         |
| SM. Roos    | Jontoping              |   | 2 ,              | _ , `              |
| 1           | Sübermannland          |   | 2 7              |                    |
|             | Befter : Bothnien .    |   | 2                | - ,                |
| SM. Stadela | Beft . Schonen         |   | 2 ,              | _ ;                |
| berg        | Befimannland           |   | 2 ,              |                    |
| ₹.          | Ralmar                 |   | 2 ,              | _ ;                |
| 762         | Oftro : Gothien        |   | 2 %              |                    |
|             | At                     | - |                  | • .                |

|              | Linl     | er     | 31        | å g          | e    | L   |     |      |                |               |        |
|--------------|----------|--------|-----------|--------------|------|-----|-----|------|----------------|---------------|--------|
| •            | `        |        |           | ,            |      |     |     | rff  |                | Bipei<br>Eref |        |
|              | Meyer    | feld 3 | Drag      | on           | er . |     |     | Œ    | stabr.         | 3 E           | stabr. |
| •            | Splen    | ftiern | la        | ,<br>m       |      |     | . 1 | i .  |                | 2             |        |
| om. Rrufe `  | Benne    | rftebi | ŧ,        |              |      | •   | . , | 1    |                | 3             | •      |
|              | Bürte    | mberg  | 1         | ~            |      |     | . 2 |      | -              | 3             | . *    |
|              | Sielm    | •      | •         | •            |      |     | . 1 |      |                | 2             | 10     |
| `            | Ubolän   | nina   | er        |              |      |     |     |      | 7              | 3             | 7      |
|              | Rord .   | -      | -         | ٠,           |      | :   | . 2 |      | 7              | 2             | ~      |
| OM. Samilton |          |        |           |              |      |     | . 2 | ì    | _              | 3             | -      |
|              | Mplant   | . 7    |           |              | •    | :   | . 1 |      | 7              | 2             | -      |
| ,            | Rruse    | •      | •         | •            | •    | •   | , 2 |      | »,             | 3             | *      |
|              | 9        | Biel   | ) e t     | <b>.</b> 6 c | ı,   | u n | g.  |      | ٠              |               |        |
| Rechter      | Blügel . |        | _         | 250          | atai | ΙΨο | n6  | 49   | Estal          | rons          |        |
| Bentrum      |          |        | <b>26</b> |              | *    |     |     | _    | ,              |               |        |
| Binter &     | lügel    |        | _         |              | **   |     |     | 40   | ) <del>,</del> |               |        |
| •            | 3n 200   | :111   | 26        | 86           | itai | Uo  | n6  | - `- | Estab          | koue-         |        |

Beilage B.

# Letter Aufmarich ber Schweben.

#### Die Ravallerie in zwei Ereffen.

### Rechter Flügel.

| Trabanten                              | •         | •  | •        | •    | •  | •  | 1   | Estabr.                                 |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------|----|----------|------|----|----|-----|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Leib . Dragon er                       | •         | •  | •        | •    | ٠  | •  | 2   | *                                       |  |  |  |  |  |
| Leib . Regiment                        |           | •  | •        | •    |    |    | 3   | ***                                     |  |  |  |  |  |
| Smaland                                | •         | •  |          |      |    |    | 2   | •                                       |  |  |  |  |  |
| Sud . Schonen .                        |           |    |          |      |    |    | 2   |                                         |  |  |  |  |  |
| Bennerftebt Dr                         | negr      | cr | •        |      |    |    |     |                                         |  |  |  |  |  |
| Dielm                                  | »         |    |          |      |    |    | 2   | •                                       |  |  |  |  |  |
| Taube                                  | <i>"</i>  |    |          |      |    | ٠  | 2   |                                         |  |  |  |  |  |
| _                                      |           |    |          |      | -  |    |     | • •                                     |  |  |  |  |  |
| Bentrum.                               |           |    |          |      |    |    |     |                                         |  |  |  |  |  |
| Leibgarde                              | •         | •  | •        | •    | •  | •  | 4   | Bataill. Bothien 1 Bataill.<br>Ralmar 1 |  |  |  |  |  |
| Dalefarlien .                          | •         | •  | •        | •    | •  | •  | 3   | · »                                     |  |  |  |  |  |
| Uppland                                |           | •  | •        |      |    | •  | 2   | * **                                    |  |  |  |  |  |
| Dfro : Gothien                         | •         |    |          |      |    |    | 1   | •                                       |  |  |  |  |  |
| Befer . Bothnie                        | n         |    |          |      | •  | •  | 2   |                                         |  |  |  |  |  |
| Enfebt                                 |           |    |          |      |    |    | 3   | <br>                                    |  |  |  |  |  |
| Wesmannland                            |           |    | •        | •    |    |    | 3   | " Jönföping z "                         |  |  |  |  |  |
| · Linker                               | 3         | ľű | g        | e I. |    |    |     |                                         |  |  |  |  |  |
| Duder Dragone                          | er        |    |          |      |    |    | 2   | Esfadrons                               |  |  |  |  |  |
| Spllenftierna .                        |           |    |          | _    |    | _  | 2   |                                         |  |  |  |  |  |
| Rrufe                                  |           |    |          | •    |    |    | 3   | •                                       |  |  |  |  |  |
| Abolänningar .                         | •         | •  | •        | Ī    | ·  | ·  | 2   | -                                       |  |  |  |  |  |
| Mpland                                 | •         | •  |          | •    | •  | ·  | 3   | <b>7</b>                                |  |  |  |  |  |
| Df: Gothland .                         | •         | •  | •        | •    | •  | •  | 2   | •                                       |  |  |  |  |  |
| Bartemberg Dr                          |           |    | . •      | •    | •  | •  | . 2 | -                                       |  |  |  |  |  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | -B        |    | •        | •    | •  | •  | _   |                                         |  |  |  |  |  |
|                                        |           | 7  | B i      | e b  | er | 60 | 1   | u n g.                                  |  |  |  |  |  |
| Rechter &                              | (6) 0 = 1 |    |          |      |    | •  |     | illons 15 Esfadrons                     |  |  |  |  |  |
| Bentrum                                | myt       | •  | •        | •    | 18 | -  |     |                                         |  |  |  |  |  |
| Sinfer Bli                             |           | •  | •        | •    | 10 |    |     | " ···                                   |  |  |  |  |  |
|                                        | _         |    | <u>.</u> | ÷    | _  |    |     | » 14 »                                  |  |  |  |  |  |
| •                                      | 3n X      | u  | m        | •    | 18 | B  | ato | illons 29 Estadrons.                    |  |  |  |  |  |

#### Beilage C.

# Ruffifde Schlactorbnung.

Cgar Peter I. General - Belbmarfcall Scheremetef.

### Rechter Flügel.

|                  |                         |            | rites<br>Men                                  | Zwei<br>Exei |          |
|------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| Beneral :        | Lieutenant Ronne.       |            |                                               |              | ,        |
| -                | Lieutenant Bauer.       |            |                                               |              |          |
|                  | General Mentichitoff    | ,          | Estabr.                                       | `a           | stabr.   |
|                  | Grenadiere ju Dferd .   |            |                                               | 2            |          |
| GM. Graf         | Grenadiere au Pferd     |            |                                               | 2            | 59       |
| Schaumburg .     | Mostau Dragoner .       | . 2        | *                                             | 3            | 99       |
|                  | Bladimir .              | . 2        | , »                                           | . 2          | **       |
|                  | \                       | . 2        | ~                                             | 2 .          | . »      |
| Brigadier        | I municipality          | • •        | . , <b>»</b> , *                              |              |          |
| Weisbach         | Wiatta                  |            | *,                                            | 2            | <b>»</b> |
|                  | Belo : ogero Dragoner   | . 2        | **                                            | <b>.</b>     | э.       |
|                  | Newa .                  | . 2        | -                                             | 2 .          | *        |
| S <b>M.</b> Behm | \ Yestamaat             | . 2        | ~                                             | 2            | *        |
|                  | Grenadiere ju Pferd .   | . 2        | -                                             | 2            | *        |
|                  | ( Stemmonter in these . | • -        | ***                                           | •            | »        |
|                  | Zentrum.                |            | . •                                           | •••          | •        |
| General ber      | Infanterie Pring Repnin | • .        | • •                                           | :            | •        |
|                  | Garden.                 |            |                                               |              |          |
| Beneral : Lie    | eutenant Pring Galigin. |            |                                               | •            |          |
| Dberftlie        | utenante ber Garbe:     |            |                                               |              |          |
| Prin             | Dolgorufi.              |            |                                               |              |          |
| Prin.            | Rurafin.                |            | <b>.</b> :                                    |              |          |
| •                | Grenadiere              | 1          | Bataia.                                       | - X          | ataia.   |
|                  | Regiment Preobrafdenst  | 1 2        | 30                                            | 2            | »        |
|                  | . Semenowsti            | . 2        | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | I            | »        |
|                  | 3ngermannlan            | <b>)</b> 2 | 3 ys                                          | 1            | »        |
|                  | Mitrafan                | . I        | ••                                            | .1.          | »        |
| Brigadier        | Grenadiere              | . 1        |                                               | 1            |          |
| Polonsty         | Riew                    | . 2        |                                               | 1            | »        |
| •                | Schluffelburg           | . 1        | . n                                           |              | »        |

| •                                       |                                |                  |      |     | ;    | Erft<br>Ereff |                 | Bweites<br>Ereffen |           |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|--|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Infanterie A<br>cutenant der I |                  | tie  | Bı  | uc   | e.            | • •             |                    |           |  |
|                                         | ( Marma .                      |                  |      |     | •    | 2 2           | dataill.        | ı 25               | ataiU.    |  |
| Sm. Berben                              | Nowogorod                      |                  | •    | ٠   | ٠    | t             | , <b>»</b>      | 1                  | *         |  |
| em. weiven                              | Butnrfi .                      | • •              | •    | •   | •    | 1             | <b>»</b>        | I                  |           |  |
|                                         | (Mosfau .                      | • •              | ٠    | ٠   | •    | 2             | <b>36</b> ·     | ,X                 | ×         |  |
|                                         | Siberien .                     |                  | •    | •   | ٠    | I             | *               | I.                 | *         |  |
| Brigabier                               | Pstow .                        | . • •            | ٠    | •   | •    | 1             | <b>»</b>        | 1 .                | - 59      |  |
| Beilenheim                              | Rasan                          | • •              | •    | •   | ٠    | I             | *               | 1                  | <b>39</b> |  |
|                                         | Wologda .                      | • :              | •    | •   | ٠    | I             | *               | 1                  | *         |  |
|                                         | Mnegorod<br>Grenadiere         | • •              | •    | •   | •    | ı<br>İ        | **              | I                  | *         |  |
|                                         | ( Grenaviere                   | • •              | ٠    | •   | •    | .1            | •               | •                  | *         |  |
|                                         | ·                              |                  | _    |     |      |               |                 |                    | •         |  |
|                                         | Dinker F                       | ſüg              | e T. | ٠   |      |               |                 |                    | •         |  |
| Gen. d. Rav.<br>General : Lieu          |                                |                  |      | •   |      |               |                 |                    |           |  |
| en ita abitan                           | ( Daroslaw I                   | Drago            | net  |     |      | 2             | Estadr.         | 2 (                | Estabr.   |  |
| Brigadier<br>Bouf                       | Nowgorod                       | *                |      |     |      | 2             | 39              | 2                  | *         |  |
| zour .                                  | Wologda                        | >>               |      | ٠   | •    | 2             | **              | 2                  | "         |  |
|                                         | Ingrien D                      | ragon            | er   | •   | •    | 2             | *               | 3                  | *         |  |
| SM. Pring                               | Riew                           | <b>»</b>         | •    | •   |      | 2             | *               | 2                  |           |  |
| Wolfonsty                               | Leib : Regin                   |                  | es   | ŦÜ  | irst |               |                 |                    |           |  |
|                                         | ( Mentfo                       | hifoff           | ٠    | •   | ٠    | 2             | *               | 2                  | *         |  |
| Wiederholung.                           |                                |                  |      |     |      |               |                 |                    |           |  |
| Linter &                                |                                | es Tre           |      |     | •    | — X           | Batai <b>U.</b> | 12 @               | stadt.    |  |
|                                         | • • •                          |                  |      |     | ,    |               | *               |                    | *         |  |
| Bentrum                                 | ( !me                          | ites T           | re   | Fen | •    | 24<br>18      | »<br>»          | _                  | »<br>»    |  |
| Rechter &                               |                                | es Tri<br>ites I |      |     | •    | _             | <b>&gt;&gt;</b> | 23<br>22           | <b>»</b>  |  |
| •                                       | 9                              | ulam             | ne   | 1   | •    | 42 9          | Bataill.        | 69 6               | stadt.    |  |
| hierzu fe                               | mmen zu red                    | nen:             |      |     |      |               |                 |                    |           |  |
| In de:                                  | n Redutte                      | n:               |      |     |      |               |                 |                    |           |  |
| Belogorod .                             |                                |                  |      |     |      | 2 2           | Satai <b>U.</b> |                    |           |  |
| • •                                     |                                | Fürt             | rac  | _   |      | 44 9          | Bataill.        | 60 (S              | stabr.    |  |
|                                         |                                | •                |      |     |      |               |                 |                    |           |  |

### **....** 180 ....

| •           |          |       |     |       |     | į   | Übe | rtr        | ag | • | 44 9 | Bataill.   | 69 Estadr. |
|-------------|----------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|------------|----|---|------|------------|------------|
| 3m 2a       | g e      | r e   | •   | b l i | e b | e t | ı : |            |    |   |      |            |            |
| Lefort      | , ,      |       |     |       |     |     |     |            |    |   | 2    | 39         |            |
| Rengel .    | •        | •     |     |       | •   | •   |     |            |    | • | 2    | *          |            |
| Aprarin .   | ٠        |       |     |       | :   | ÷   | ė   | ÷          | •  | • | 1    | *          |            |
| Troist      | •        | • .   | •   | .•    | •   | •   | •   | •          | •  | • | 1    | ×          |            |
| In bas      | <b>R</b> | [ 0 ] | t e | r e   | R f | f   | R   | <b>b</b> e | t: |   |      |            | •          |
| Restor      |          |       |     |       |     |     | ٠   | •          |    |   | ź    | ».         |            |
| Grenadiere  |          | •     | •   | •     | •   | •   | ÷   | •          | •  | • | 1    | <b>39</b>  |            |
| Mit 🛭       | n        | e r d | ıı  | R     | e n | B 6 | i   | :<br>: p ( | 8. |   |      |            |            |
|             | f        | ¢ n   | D ( | :t:   |     |     |     | •          |    |   |      |            |            |
| Raporie .   |          |       |     |       |     | ٠.  |     |            |    |   | 2    | ×          | •          |
| Sichtenheim |          |       | ÷   |       | •.  |     |     |            | ٠  |   | ı    | »          |            |
| Lobolst .   | •        | •     | •   |       | •   | •   | •   |            | ·  | • | 2    | » <u> </u> |            |
| •           |          |       |     |       | 6   | 84. | 110 | 2a         | 61 |   | 58 9 | Rataill    | So States  |

## Bericht

bes ichwedischen General - Quartiermeifters und Dberfteff Baron Gyllenkrof über die Schlacht bei Pultama am 8. Juli 1709.

Im Auszug nach der ichwedischen Sandichrift.

Ich habe gwar bei Seiner Majeftat des Königs Ratt XII. Urmet tein Rommando gehabt. Mein General: Quartiermeifter Dienft verband mich, auf Seiner Majeftat mündliche Befehle den Marich der Urmee und die Einquarsterung eingurichten. Da aber hier in inferer Gefangenschaft verschiedene, sich widersprechende Relagionen über die unglückliche Schlacht bei Pultava gemacht werden, so will ich in der Rürze berichten, was ich in eigener Verson get seben habe, und was sonach weiters fich ergeben.

Rachdem Geine Majeftat in Gegenwart bes Grafen Diver und bes Feldmarichaus Rebnicitt, bann bes Dberft Giegroth, bes fcoffen haben foll, eine Schlacht am 8. Juli 1709 gu liefern, ließ ber Beldmaricall ben vorbergebenden Lag (Gonntags ben 7. Juli um Mittag) mich zu fich in bas tonigliche Bergimmer tufen. Er nabm mich fodann mit in bas Simmer Seiner Dajeftat, und fagte mir, in Wegenwort bes Ronigs , ber wegen feiner Bermuns bung im Bette lag, "daß Geine Majeftat fic entfchloffen habe, auf den Feind loszugeben." Er befahl mir qualeich, "ble Infanterie in vier Rofonnen abjutheilen." - 3ch manfchte nun Seiner Das jeftat Gind und Gottes Segen. Dann begehrte ich vom Felbifigt: foat die Ordre de Bataille; melde er mir aud gab. Als ich nun noch ein wenig bei bes Ronigs Bette fteben blieb, fragte mich ber Belemarfcall: "ob ich miffe, in bier Rolonnen abzutheilen?" -Da tam aber ber Ronig meiner Antwort gnadig juvor, und fagte f "Ja; ja! Rehnschild; er weiß es wehl." - Dierauf fragte ich ben Beldmarfcall: "ob die Infanterie rechts oder lints abmarfchiten folle?" - Er antwortete: "Lints." - Darauf fagte der Feldmars fcall jum Ronig : "36 will ju ber Ravallerle reiten, und es ans ordnen, wie ihr Marfc in feche Rolonnen ju gefchehen habe. Spllenfrot beforgt nun die Infanterie. - Saben Guere Majeflat noch etwas ju befehlen ?" - Der Ronig antwortete: : Rein; fone dern lebe wohl." - Darauf ging der Feldmarfchall binaus. Aud

N

ich ging in ein Bedientenzimmer, und machte die Abtheilung betegefalt: 1. Rolonne rechts 4 Bataillons; 2. Rolonne auch 4 Bataillons; 3. Rolonne links 5 Bataillons; 4. Rolonne 5 Bataillons zur äußersten Linken. Da ich wieder zum König hineinkam, übergab ich die Abtheilungen, iede Rolonne auf einem besonderen Papier, welche Seine Majestät annahmen, und lachend sagten: "der Feldomarschall meinte, Ihr würdet die Rolonnen nicht eintheilen können." — Ich antwortete: "daß ich vermuthe, sie nach Seiner Masiestät Willen abgetheilt zu haben." — Rachdem der König die Bertheilung durchgesehen, befahl er mir, dieselbe den Generalen auszugeben.

Als ich aus des Königs Bimmer trat, fand ich den General Graf Löwenhaupt, welcher mit den General: Majoren auf den Banten vor dem Zimmer faß. Ich näherte mich dem General, und lagte, "daß der König mir befohlen habe, die Infanterie in vier Rolonnen gu scheiden, die ich hier gum austheilen habe. Dabei bat ich den General, "du Geiner Maieftät hinein zu gehen, um welt tere Befeble zu empfangen; welches der General auch that. Nachdem der General wieder aus des Königs Zimmer herauskam, ging er mit den General, Majoren in das königs Bett, und ließ sie Ubtheilungen übernehmen. Die Obersten, die im Zelte zugegen waren, baten, die Rolonnen Gintheilung abschreiben zu dürfen; was ihnen auch erlaubt wurde,

Belche weitere Bofehle megen Marich ober Disposizion gum Ungriff erlaffen worden ; bavon weiß ich nichts; außer daß in ber . Dunfelheit der Marich in der Stille begann. 3ch folgte beftandig der Tragbahre des Ronigs, bis wir in der Morgendammerung (des 8. Jult) unterhalb des feindlichen Lagers anfamen. Da borte ich vor uns hauen und flopfen. Darauf ritt ich mit zwei Ingenieurs Offigieren eine Strede ins Feld binaus, um ju feben, mas biefer Larm bedeute. 3ch bemerfte nun, daß der Feind an zwei Redutten arbeitete. Sogleich wendete ich um, und wollte gurud gur Infanterie reiten. Da begegnete ich dem Feldmarfchall, ber gang allein auf bem Betde ritt, und fagte ju ihm: "daß es der Feind fen, der an zwei Rebutten arbeite."-Der Feldmaricall antwortete mir nicht, fondern ritt jurud gu ber Infanterie. 3ch budte mich jugleich auf mein Pferd nieder, und fah, daß die Feinde, welche gwifden den Rebutten berum gingen, von feinem Balle bededt waren. Da fam ein feindlicher Reiter gwifchen ben Redutten beraus, und ichoß ein Diftol ab. Der Beind begann Die Erommeln überall ju rubren. 3ch ritt jurud jur Infanterie, und tam jum Regimente Wegmanns land, wo der Ronig und ber Feldmaricall, nebft dem Generals majer Sparre und Oberft Sicaroth, fich befanden. Der Teldmarfinall bedauerte; "daß Alles in Berwirrung ware." — Bas Goneralmajor Sparre ihm geantwortet oder dagegen gesprochen haben
mag, hörte ich nicht. Aber der Feldmarschall antwortete ihm dare
auf: "Du willst klüger senn als ich." — Ich fragte Oberst Siege
roth: "worin die Berwirrung bestehe." — Er äußerte: "daß er
dieses nicht wisse; aber daß Alles hier wunderlich sene." — Ich
trat zum Feldmarschall, und fragte: "Wie er wolle, daß die Infanterie sich stellen solle." — Er antwortete: "daß sein Rolonnen
kehen solle, wie sie marschirt sen." — Ich antwortete: "Das wird
bald berichtigt senn." — Also ritten ich und der Oberst Siegroth
ju den Regimentern, und ich theilte ihnen die Bestelle des Felde
marschalls mit welche auch genau vollagent wurden.

Darquf ritt ich wieder jurud. Bu gleicher Beit begann ber Beind, mit feinen Ranonen ju fchiefen, und ich tam jum Regie mente Wefimannland. Uber ber Ronig mar fort. Daber wendete id um, und ritt jur Garde . Rolonne, welche jugleich mit ben ans beren Rolonnen in vollem Mariche gegen ben Zeind mar. Db ein Befehl jum Ungriff, ober wie die Urmee fich rangiren folle, geges ben worden, hiervon weiß ich nichts. Sondern ich folgte der Ros tonne , bei ber fich auch ber Beneral Braf Lowenhaupt befand. Diefe Rolonne rudte, auf der rechten Seite von Der größten feinde lichen Redutte . nach der mit etwas Bulchwerf bedeckten Sobe vor. Sobald diefe Rolonne ein wenig über die erfte Redutte binaus gelangt mar, murde diefe indef von unferer Infanterie meggenome men, und die darin geftandenen Teinde flüchteten. Da begann ein Befchrei: "Ravallerie; Ravallerie!" - Schnell fam auch ber rechte Flügel unferer Reiter im Rarten Erabe auf unfere rechte Seite por, und ging an unferer Bronte vorbei, etwas linfs, um bie feindliche Ravallerie anguareifen, welche auf bem Relbe aufmari fdirt fanb.

Unter biefem Gedrange und ber Bermirrung ber Ravallerie autrate fing General Graf Lowenhaupt an, die Infanterie au rans giren, welche nach und nach um die Redutten bervorkam. Da bat ich ihn, "daß wir einen kleinen Balt machen follten; damit die Armee sich recht aufstellen konne." Der General antwortete mir i "Ich babe bereits mit dem Feldmarschall bierüber gesprochen, aber keine Untwort erhalten. Er hat mich an diesem Lage behandelt, als ob ich sein Bedienter ware. Ich darf nicht weiter mit ihm sprechen. Aber wenn Sie, Herr Oberst, ju ihm reiten und darum bitten wollen, so thun Sie gang gut." — Ich antwortete: "Sehr gerne; wenn der Herr General es befehlen."

Darauf ritt ich rechts, und tam por die Grenabier-Bataillone ber Satbe, welche Rabitan Rofenftierna tommanbirte. Dieles

fragte mich : "wobin er ben Weg nehmen folle." - 3ch antwortete : Er folle fic lints ben Underen nachgieben, und fren Schluft bee obachten." - Bu gleicher Beit fab ich ben Gelbmarichall por mir auf bem Telbe reiten. Er rief mich beim Ramen. Darauf riet ich au ibm. Er fagte : "Geben Sie, mas für eine Redutte vor uns auf bem Felbe liegt. Sollen wir auf Diefelbe loggeben ?" - 3ch ants wortete : "Gott bewahre uns biervor. Geben Guer Erielleng ben Beind lints vor uns fteben? Muf Diefen follten wir losgeben." -Der Feldmarfcall antwortete: "Ja, das wollen wir thun;" und beadnn, farter ju reiten. 3ch folgte, und bat Seine Grielleng. "baß wir ein wenig Balt machen mochten, um uns ftellen gu fone nen; weil wir in Bermirrung maren. General Lowenbaupt habe mich beauftragt, um daffelbe ju bitten." - Der Teldmaricall antwortete: "Das gebt gut," und ritt von mir meg ju ber Ravale lerie, welche im Begriff war, auf den Feind loszubrechen. 3ch ritt alfo wieder gur Infanterie gurud, welche in großem Gedrane ae fand.

Raum war ich bort, fo tam unfere Ravallerie gurudgedrudt, und feste fich jam Theil hinter ber Infanterie, theils auf ihrem Blügel. Dagegen rudte unfere Infanterie vor. Aber sobatd ber Beind dieses brahrnahm, jog er seine Estadrons jurud. Da rudte unsere Infanterie der feindlichen Ravallerie, die langsam max schiere, immer nach. — Der Beind schidte einige Leute aus dem Estadrons zurud, welche in die Bataillons schossen. Daber bat ich die nächten Offigiere, einige Leute mit Stupen vorzusenden. Dies seb nöthigte den Feind, schneller zu marschien, um sich von uns weiter zu entfernen.

Als nun die Infanterie etwas über die feindlichen Reducten vorgerudt war, sah ich unsere Ravallerie, links mit dem Feinde gusammentreffen. Die Unsrigen jagten ihn durch eine kleine Waldsstift, welche links lag. Da auch zwei von unseren Bataillons nachfolgten, ritt ich längs der Infanterie zur Reiterei. Als ich jum Oberst Stiernhöd kam, sagte er: "daß es ihm hart gegangen, als er die Reducte eingenommen, und daß er seine besten Leute verloren habe." — Ich antwortete: "Da hilft nichts. Sott siehe uns welter bei. Es ift mit lieb, daß Sie durchgekommen sind." — Somit ritt ich weiter, und kam zum Oberst Wrangel, der vor dem Bataillon Kerise marschite. Ich grüfte jhn, und er sagte deutsch; "Noch, Gott Lob! gebt Alles gut. Gott gebe doch, daß wir recht in Ordnung wären." — Ich antwortete: "Ich wollte dasselbe wünschen." —

Da ich etwas weiter links ritt, begegnete mir einer von ben Beneral : Abjutanten, ber ju mir fagte: "Wiffen ber Berr Oberft,

bas Generalmajor Roos mit mehreren Infanterie Regimentern gurud ift?" — Ich rief: "Iesus! wie ift das jugegangen?" und wendere mich jurud ju dem rechten Flügel, Wahrend ich dabin bitt, begegnete ich den Feldmarschall. Ich fragte ihn: "Ob er wisse, das Generalmaior Roos mit einigen Regimentern jurudgeblieben fen !! — Er antwortete: "Ia, ich weiß es;" und sagte " "daß er Rooslerie von dem linken Kügel abgeschick, die ihm belsen sollte, wieder vorzusommen." — Ich fragte Seine Erzellenz: "ob wir nicht einen kleinen halt machen könnten?" — Uber der Keldmarschall antwortete nicht, sondern ritt von mir weg, ind Feld. Bugleich sah ich etwas von unferer Ravallerie jurüdmarschiren. Schnell ritt ich dahin, begegnete den Oberst hiem, und fragte, "wohin er gehe?" — Er:antwortete: "daß er den Generalmajor Roos abholen solle." — Ich bat ihn, sich zu beeilen, und Roos zu uns zu bringen.

Darnach ritt ich vor, etwas links, zu ber Infanterle, und ere bildte nicht weit vom Pftro-Gothien Infanterie-Regimente die Tragebahre des Königs. Indessen rudten wir nach und nach vor gegen einen kleinen Moraft, wo halt gemacht, und die königliche Bahre auf den Boden gestellt wurde. Graf Piper saß auf einer Trommel, knapp an der königlichen Bahre. Da eine Schar Offiziere dem König gratulirten, und ferneren guten Erfolg wunschten, so that ich dasselbe, und sagte dabei: "Gott gebe, daß Generalmajor Ross bier wäre; so könnten wir den Feind weiter verfolgen." — Seine Majestät antwortete mir: "daß Lagerfroita und Sparre zurückges sendet seyen, um ihn bervorzubringen. Er würde bald dier senn, um ihn bervorzubringen. Er würde bald dier senn."

Die Armee blieb bier fieben. Indeft ritt ich gurud, und sprach mit Generalmajor Samilton bavon, "daß unfere Ravallerie noch nicht in Linien rangitt wäre." — Er antwortete: "Den linten Blügel habe ich in Debnung. Uber auf bem rechten weiß ich nicht, woran es fehlt." — Ich ritt gurud gu bes Könige Tragbabre. —

Bald darauf begann die Infanterie, über den kleinen Moraft gu marschiren, und ich folgte mit dem Bataillon Rerife. Da tam ber Feldmarschall zu mir, und sagte, "daß ich langsam und mit dem linken Flügel auf den kleinen Wald, der ein wenig von dem rechten Flügel des Feindes entsernt lag, vorrüden solle." — Die Reiteret fand in zwei Linien vor uns, auf der andern Seite des Moraftes. Die feindlichen Rosaken aber fanden hinter des Feindes rechtem Flügel, nicht weit von dem kleinen Walde, wohn ich marschiren sollte. Einige Rosaken hatten sich hinter den hoeften in die Bataillone. Daher schiedte ich fünfzig Mann ab, welche dieset ben fortsaaten. Ich marschiren mit den Bataillone. Ich marschirte mit den Bataillone in Fronte auf

und mar wieden ju Pferde gestiegen. Da nachte wich ein Rept, ber au Bus war, an meiner Degenkuppel, gu westder unr die Scheide hing, ba ich ben Degen in der Sand hiest, und jeg daran wie folder Stärke, bag er mich bald, vam Pferde geriffen hatte. Aber die Schnalle der Auppel brach, und sa perlar ich die Auppel sammt ber Scheide.

Sobald ich bier lottam, ritt ich ein wenig binauf in bas gelb, und fam ju einer Gstabron, Die fich gefent und Gront gegen ben Seind gemacht batte. Der Offigier, melder vor der Estabran Rand, war ein großer Mann, ben ich nicht fannte. Bu biefom fagte ich: "Berr! Sie thun über bie Maffen mobil. Bemüben Sie fic. Mebrere jum Steben ju bringen." - Er antwortete mir: "Gerne, Berr Oberft, will ich meinen Bleiß anwenden." - Much ichloffen fich mirtlich mehrere Gefabrons rechts an uns. - 3ch acbechte, rechts binauf ju reiten. Da fam ein Offizier, und faate "herr Oberft! Geben Gie; da reitet ber Zeldmarichall nach bem Felbe." - 3d wendete alfo um, und fab ben Reldmarfchall nach ber linten Seite reiten. Er batte ein großes Befolge mit fic. 36 begab mich alfo ju Seiner Erzelleng, ber lints vom Grafen Diper ritt, und mit ibm fprach. 3ch fagte jum Feldmarfchall: "Gott fen und anadig : bier gebt es verfehrt ju. Boren Guer Erzelleng, wie Die Salven linfs por und geben. Bier find mehrere Gafadvena welche fich gefammelt baben. Bollen Guer Erzelleng ibnen bes feblen, daß fie irgend mobin maricbiren follen ?" - Der Beldmarfchall antwortete mir: "Es geht Alles verfehrt," und ritt immer mehr lints. Da marnte ich ibn: "nicht dabin gu reiten; benn ba Bunden feindliche Eruppen por uns." - Geine Ergelleng ante wortete: "Das find die Unfrigen." Die im Gefolge befindlichen Rapitan Rrufe und andere Offigiere aufferten, "baf es unfer reche ter Blügel fen." - 3ch fagte: "3ch glaube bas nicht; fondern ich reite jurud ju ben Unfrigen, mo ich weiß, baf fe wirtlich find.

Der Feind schof nun mit seinen Kanonen von der Redutte links neben dem Walbe, wo wir am Morgen hineingingen. 3ch kam zu. Graf Plyer, der sein Gefolg mit sich nahm, etwat rechtk über das Feld, und sagte zu ihm: "nicht dahin zu reiten, well dort der Feind sen." Ob er mich börte, weiß ich nicht; weil er mir nicht autwortete. — Hierauf ritt ich zu unsseren Eskadrons zurück, die sich ziemlich vermehrt hatten. Nachdem ich eine Wells da gewesen, sa ich drei ruffliche Eskadrons, welche, mit ihren haudegen auf die Schenkeln gestützt, kaum sechze mit ihren unsserer Fronte rechts marschienen. Da befahl ich den nächsten Eskadrons, auf dieselben loszugeben. Alls aber der Feind sah, daß wir ihn angreisen wollten, gab er und eine Salvo, und rite

sphann in der größten Gile fort; immer rechts. Wie diefe feindichen Gefadrons rechts durchtamen, weiß ich nicht. Aber nach einer Keinen Weile fab ich biefelben wieder fich nähern, und fich ver der Keinen Brücke im Dorfe, über welche wir und zurückzegen, aufftellen. Sie hatten diefelbe hinter fich bie Fronte aber gegen unferen Rücken. Da ritt ich zu der nächken Stadron von unferem linten Kügel, und wollte diefelbe fich Stadrons zu machen aufen, um Fronte gegen iene drei feindlichen Eskadrons zu machen. Bu gleicher Beit hörte ich aber: "Marich!" rufen. Wer rufte, oder woher der Befehl kam, weiß ich nicht. Sondern die ganze bei mir aufgekelte Reiterel ritt plöglich in der größten Unordnung davon. Ich vief in der höchten Beftürzung: "Sie follten in Sottes Namen halten." — Da fchrien Alle: "Balt! Halt!" — Aber Reiner vers fluchte wirklich zu halten. In dieser schreichen Berwirrung und klucht folgte ich ibnen. —

Als ich eine Strede jurückgelegt hatte, und in die Rabe des Dorfes, bei dem die Bagage ftand, gekommen war, traf ich den Oberken Karl Harbt, und klagte ihm: "wie schecht unsere Kasvalleris fich aufführe;" indem ich den Reitern zurief: "Sie sollten halten." Uber Karl Hardt sagte, "daß es unmöglich wäre, diese aum Stehen zu bringen;" und fragte mich, "ob ich nicht zu den Regimentern reiten wolle, welche dei der Bagage wären, und machen, daß sie und zu hilfe kämen. Wenn er nicht blesirt wäre, so wollte er es ihun." Ich welche die den er nicht blesirt wäre, so wollte er es ihun." Ich wollte kämen. Wenn er nicht blesirt wäre, so wollte er es ihun." Ich wollte kannte, zur Bagage; wo ich die Truppen unter Obersten Wennerstedt tras. Diesen bat ich, "aussische zu lassen und der Ravallerie zu hilfe zu marschiren, welche in vellwar mollez" und somit rier er von mir weg. Wohn er gegängen, und vos er gemacht, welß ich nicht.

Ich rief gleich darauf allen Offigieren von der Bagage ju, "daff fo ihre Mannichaft gusammenziehen, und fich beim Oberftlieuter want Rappe auffiellen sollten." Diesen bat ich, "er möchte einige Artillerie : Wagen hervorziehen laffen, um aus denselben eine Wagenburg vor ben Ranonen ju bilden, und alle Ranonen jum Beuern fertig zu halten." Indessen betam ich 300 Mann Infanterie, frisches Bott, zusammen, die ich bei der Artillerie aufftellte, um dieselbe zu unterflüßen.

Wahrend biefen Unordnungen tam ber Major Stromfdild, von ben Leibbragonern, ju mir geritten, und fagte, "daß er die Bache bei Pultawa gehabt habe, und nun mit feiner Mannsichaft hier mare." — Ich fragte ihnr "ob Rapitan Lagerbielm und bie Infanterie in ben Tranfcheen jurudgeblieben maren?" — Er

antwortete mir: "baf er bas nicht wiffe. Aber baf fie nicht bier bei ber Bagage maren, fen gewiß." — Darum bat ich ben Major, alfogleich einen Boten bahin ju fciden, "bamit fie fich eilende bier-bergur Bagage gogen." — Ob ber Major, nach meinem Begehren, es gethan, weiß ich nicht.

Indem ich nun mit den obermahnten Borfehrungen befchaftigt war, fam der General. Adjutant Duval ju mir, und fagte: "daft Seine Majeftat mit mir fprechen wolle." - 3ch ritt alfo gum Ros nig, der im Wagen faff, und fich verbinden lief. Als ich ju Seiner Majeftat fam, fragte er mich: "Bas fagen Sie?" - 3ch antwortete mit Betrübniff, und munichte : "daß Gottes Engel Seine Majeftat befdugen mogen," und fügte bingu: "daß ich nicht wiffe, ob-ich es gut oder ichlecht gemacht babe, indem ich einen Boten au ber Infanterie bei Pultama mit der Beifung ichidte, daß fie fich hierher gur Bagage gieben folle." - Der Ronig antwortete: "Es ift wohlgethan. 3ch babe baffelbe befohlen. - Ben baben Sie mit ber Gendung beauftragt?"- 3ch antwortete: "ben Major Stromfchild von den Leibdragonern habe ich beauftragt, es gu bewertftelligen. Bei ber Urtillerie babe ich 300 Mann Infanterie poftirt; menn Guer Maieftat fich dabin transportiren laffen wollte." - Der Ronig antwortete: "baf er van bier abmarfchiren wolle." - 3d fragte : "Wohin Seine Majeftat ben Beg nehmen murbe ?" - Er antwortete: "Bum Dberftlieutenant gunf." - 3ch fragte: "wo Bunt fiebe?" - Seine Majefin antworteta: "Richt welt von Morafchancgara, bei Belidi. Dabin wollen wir Und begeben. Machen Sie, daß die Bagage in Ordnung marfcbirt." - 3ch antwortete: "daß ich meinen äußerften Fleiß anwenden wolle. Auch wurde ich Die Artillerie guerft maricbiren laffen, und ihr 300 Mann gur Bes Dedung mitgeben." - Der Ronig fagte: "Das ift wohl gethan. Wenden Gie allen Gleif an." - 3ch antwortete: "baß ich Mues thun würde, was möglich mare."

Ich eitt nun zur Bagage, und ließ die Artillerie, mit 300 Mann Bededung, voran bei Oberstlieutenant Rappe marschiren. Den Offizieren von der Bagage gab ich den Befehl, "daß die Insfantenie Bagage zunächst der Artillerie, in ihrer Rangordnung, marschiren solle; darnach die Ravallerie in der Ordnung, wie sie gestanden und kampirt habe." — Also sehte ich den Marsch fort, wie es bestmöglich geschen konnte. Ich selbst ritt bei der Artillea rie, damit ich zu finden wäre, wenn Jemand mit mir sprechen wolle. Auch gab ich den Offizieren den Befehl, "daß, wenn ein Bagen zerhusche, oder eine Bagage nicht folgen könnte, die übrigen Buhrwerkossch nicht aushalten, sondern den Marsch ununtersbrochen fortsehn nicht aushalten, sondern den Marsch ununtersbrochen fortsehn soden follten."

Mis ich nun eine balbe Meile mit ber Artillerie vorgeradt, und in die Rabe von Rovafchancgara gelangt mar, fam ein Trabant su mir, und fagte:, "Seine Dajeftat wolle mit mir fprechen." -3ch ritt alfo gurud, nachdem ich bem Dberftlieutenant befohlen, feinen Marich jum Oberfilieutenant Aunt fortjufeken, und bort mit ber Urtillerie und Bagage, bis auf weitere Orbre, ju halten. - 3ch begegnete ben Ronig, auf dem Wagen figend, und fand auch den Oberft Rarl Bardt bei 36m. Der Ronig fragte mich : "ob Die Artillerie und Bagage im Marich maren ?" - 3ch antwortete: Mis ich diefelben verließ, waren die vorderften Wagen nur mehr eine halbe Meile von Novafchancgara entfernt." - Seine Maieftat fagte: "Da bie Bagage fcon fo weit vorgerudt gemefen, fo batte ich nicht nothig gehabt, jurudjufebren." - 3ch antwortete: "Gobald der Bote Ihrer Majeftat ju mir gelangte , beeilte ich mich, fo febr ich nur fonnte, bierber ju fommen." - Der Ronig fagte: "Sie fonnen nun wieder fortreiten, und beforgen, daß die Bagage ihr Lager befomme." — 3ch fragte: "wohin ich den Weg weiter nehmen folle, wenn ich jum Oberfilieutenant Funf gefommen fenn wurde?" - Der Ronig antwortete: "Wenn Wir erft jum Bunt fommen, fo werden Bir und um das Beitere umfeben." - Dars auf nahm ich Ubicbied, und ritt gurud.

Ich fam nach Novaschanczara, als es schon gang finfter war, ungefähr um eilf Uhr Nachts. Sier ftand der Oberflieutenant Trattvetter. Ich fragte ihn b der Oberflieutenant Funf weite von hier stebe?" — Er antwortete: Nur eine Meile." — Ich bat ihn: "daß er sogleich um Funf schien möchte, damit er bei guter Beit hier wäre; auf daß der König mit ihm fprechen könne." — Er verhrach, es sogleich zu beforgen. Ich kagte ihn weiter: "ab er die Wege im Lande kenne?" — Er antwortete: "daß er keine wisse, außen jenen nach Pultawa und den zum Oberstlieutenank Kunk. Sonst wären sie ihm unbekannt." — Da ich müde war, legte ich mich indes auf eine Bank, um auszuruben. — Ewas vor Lags kam der König selbst, ganz ermüder, und wurde auf einer Bettbahre in die Stube gebracht, wo die Arzte seine Bunde besorgten; worauf er gleich einschließ. Ich, Karl Hardt und Düben lagen auf dem Fußboden, und ruhten uns aus. —

Bie es Tag war, wedte uns ber hofintendant Duben, und fagte: "Er habe nachricht erhalten, bag der Feind fich feben laffe. Wir muffen den König aufweden." — Duben ging zu Seiner Maieftät, und wedte ihn auf, indem er fagte: "Feinde laffen fich beben. Guer Majeftät wegen muffen wir weiter geben." — Der Ranig, der gang ermudet war, antwortete: "Ja, ja; macht es, wie ihr wollt." — Duben und Karl Bardt fragten mich: "ob es

weit mare bis gum Oberkilleutenant Funt?" - 36 antwortete: "Mur eine Meile." - Sarbt fagte: "Wir wollen babin geben." - 3ch antwortete: "bag ich bei ber Racht nach ibm gefenbet. Da er aber nicht gefommen, fo wollte ich fcnell ju ibm reiten, und machen, baff er mit bem Ronig fprechen fonne;" was ich auch that.

Mis ich nun gegen bas Stadttbor in Belidi fam, wo bie Mr. tillerie im Begriff mar, im Thale aufjumarichiren, begegnete ich Bunt aufer bem Thore. Er fagte: "daß er gefonnen fen, jum Ronig Au geben." - 3ch fragte ibn : "ob er bei ber Racht feinen Boten von Trautvetter erhalten?" - Er antwortete: "Es ift nicht eine Salbe Stunde, feit ber Dragoner fam. Roch ift er in meinem Quartier." - 3d antwortete: "baf es ichlecht von Erautvetter beforgt worden fen. Sobald ich bei ber Racht ju ibm fam , ichidte ich nach Ihnen , bamit Seine Dajeftat felbft mit Ihnen fprechen fonnte." - Er antwortete: "Es fen ibm unlieb, bag er ben Boten nicht fruber erhalten," und fragte mich : "wo ber Ronig mare?" - 3ch antwortete: "baf Seine Majeftat auf bem Wege bierber fen." - Alfo ritten wir aufammen in fein Quartier, wo ich ben Genes ralmajer Lagerfrong fand, ber eben effen wollte. 3ch fragte gunt : "ob er die Wege im Sande fenne?" - Er fragte mich: "wohin ich ben Weg nehmen wolle?" - 3ch antwortete: "bas weiß ich felbft nicht; weil ich bier berum gang unbefannt bin. Ronnten wir nicht über ben Dnieper fommen?" - Er antwortete : "Er meine, baf es möglich mare." - 3ch bat ib ift won ben Burgern unterrichten ju laffen, ob fie eine Daffage ober Musmeg mußten ?" -Er antwortete mir: "Er habe das bereits gethan; aber fie fenen folche Schelme, baf fie fein gutes Wort geben. Much fteben fie alle beim Balle, wie Sie feben, und ich muß allzeit in Bereit. fcaft fenn." - Er fragte mich : "ob ich nicht felbft eine Paffage aber ben Onieper miffe ?" - 3ch antwortete : "baf ein Bedienter von Majeppa mir bei Pultama gefagt, bei ber Stadt Raliberda, welche brei Meilen von bier liegt, fen bas Waffer im Sommer fo Mein, daß man mit Bagen über ben Strom fabren tonne. 3d Dabe nach diefem Menfchen überall gefragt. Uber ich fann ibn nicht wieder finden. Wenn Sie bier in der Stadt um diefes fras gen, ober eine andere Daffage ausmitteln tonnen, fo bieten Sie Geld über Beld, fo viel Sie wollen. 3ch ftebe für die Bejahlung. Indeffen will ich jum Oberftlieutenant Gilfverhielm reiten, um ju boren, ob er mir feine Radricht geben fonne. Wenn ber Ronig tommt, fo tonnen Sie es 36m melden, im Salle Sie Etwas in Erfahrung gebracht baben. Aber laffen Sie mich fogleich miffen . welchen Entichluß Seine Majeftat barauf nahmen ; weil Sie mich bei Gilfperbigim wieder finden." - Er antwortete : "daf er allen

Bleif anmenden wolle, und mir den Entschluf Geiner Majefiche wiffen laffen werbe."

Somit ritt ich meinen Beg gang allein ju Gilfverbielm, mel den ich eine Biertelmeile von ber Stadt Robplati begegnete. Ge batte einige Reiter in feinem Befolge, und fragte : "wie es ftebe?" - 3ch ergabite in ber Stille von ber ungludlichen Bendung ber Schlacht, und fagte: "bag ber Ronig mit bem Reft ber Armee in Belidi bei gunt mare," und fragte ibn: \_ob er feine Daffage über ben Dnieper miffe?" - Er antwortete mir: "daß er taglic bierunten gewefen; baf er jeden Straud fenne," und verficerte. abafi er die Urmee binüber bringen merbe, - überdies fo viele Boote, als er haben wolle, verschaffen fonne." Dunn rief er einen Unteroffigier berbei, "ber auch um Mues miffe," und es auf bie gleiche Beife beftätigte. - "Benn Gie bas thun tonnen, fo merben wir Ihnen Mue dantbar fenn," fagte ich. - Er antwortete: "3ch will einen Burger mitnehmen , der treu ift. Diefer foll uns Mues zeigen." - Mifo ritten wir vor, ju ber Stabt, und ließen feine Truppe fich marfchfertig maden. Indeffen fcbrieb ich an Beneral Graf Lowenhaupt, und meldete ibm: "daß Oberftlieutenant Silfverbielm mir gefagt, er glaube, uns eine Paffage über ben Dniever verfcaffen ju fennen." - Daber bat ich den General. "burd diefen Boten mich wiffen ju laffen, welchen Entfoluß ber Ronig gefaft? - Do man einen andern Musweg gefunden? -3m Salle aber Seine Majeftat fich entidliefie, an ben Dnieper Au fommen , auf die Nachricht , Die Gilfverhielm gegeben, - und wenn die Beit es erlaubt, eine Brude ju fchlagen; bag baun ber Beneral Bimmerleute und Artillerie-Bandlanger mit Antern, Gele: len und Rageln, und smas fonft erforberlich ift, nach Veremelotiona foiden mochte; welches auf bas Schnellfte gefdeben muffe. Much bag ich ber Untwort entgegen febe." - Diefen Brief fendete ich von Robplati ab, und marichirte barauf nach Richenti. wo ich acht große Prahmen auf ber Wordfla fand, welcher glugnicht tiefer mar, als bag man gang gemächlich binburch fabren. und reiten fonnte. 3ch ließ diefe Prahmen in den Dnieper transe. portiren, und marfdirte fodann nach Derewolotidna.

Indessen erhielt ich keine Antwort von der Armee. — Gegen. brei Uhr Rachmittags kamen vierzehn Zimmertente, nur mit Bais. ' i len verfeben, ohne Anker und Rägel. Ich fragte sie: "wo der Rönig ware, und ob Riemand ihnen einen Befehl gegeben habe?" — Sie sagten: "als sie fortgingen, wären Geine Majestät bei ber Stadt gewesen, wo Oberftlieutenant Tunk positirt fep. Aber Ries mand habe ihnen etwas gelagt. Auch wüsten sie nicht, warm die Armee kommen durfte." — Ich schitte alsogleich einen Offizier

mit 30 Pferden gurud nach Ricgenti, mit bem Befehl: "Seine Majeftat ju bitten, mit der Urmee ftehen ju bleiben, und fich nicht befunter an ben Onieper ju begeben, ehe ich nicht felbft dashin tomme, um mit Seiner Majeftat ju fprechen." Dem Offigier trug ich auf: "sobald er dabin gefommen ware, mußten due hole jetnen haufer niedergeriffen und davon Fioffe gemacht werben."

Indesen fingen die Zimmerleute an, ju arbeiten und Stoffe ju verfertigen. Auch wurden am Onieper, bei Perewolotschna, über siebzig Stücke Bauholz gesunden, beinahe eine halbe Eledick und zwanzig Elen lang. Bei den Zimmerleuten ließ ich 150 Mannt jur Bilfe und Bedeckung zurück, und marschirte mit dem Reft zu dem Ort, wo die Passage seyn sollte. Das Wasser war sehr weit über das Feld längs dem Ufer ausgetreten. Ich ließ zwei Reiter, die schwimmen konnten, sich auskleiden, zum mit Stangen zu bes zeichnen, wo die größte Tiefe ware: Nachdem sie ziemlich weit votgerückt waren, trasen sie auf dieslebe. Dabin ritt ich auch selbst, und suche überall die schmasse Stelle, fand aber keine bequemer, ats iene, welche Rapitan Kronsedt von der Artillerie nachbet selbst untersuchte. Ich blieb über Nacht mit den Leuten am Flusse.

Den andern Morgen fchicfte ich einige Reitet nach Deremos lotiona, mo die Bimmerleute maren, und nach Ricgenfi; mo bie 36 Reiter fanden, um ju vernehmen, ob die Urmee gefommen fen. 3ch erhielt Untwort von beiden Ortern; aber von der Urmea mar nichts ju boren. Ich mar gefonnen, wieder jurud ju mars fdiren, befchloß aber, bis neun Uhr Bormittage ju marten. Da fam ein fleiner Rnabe, von dem ich vernahm, daß die Urmee im Maric mare. Darum befchlof ich, über den Dnieper ju geben : weil mir die Bauern fagten; daß Baligin nicht weit davon fteben folle. 3ch fchiffte mit 24 Mann ju guf und 8 ju Pferd in drei Booten nach der andern Seite. 218 ich hinüber fam, ftellte ich bie 8 Reiter auf der Sobe, und ichob zwei Doften vor; ba ich in det Berne auf ben Sugein Ginige reiten fab. Die 24 Mann gu Buff poffirte ich in der Diederung, und lieft ihnen ein Boot, mit bent Befehl, wenn fie angegriffen murben, fich brav ju mehren, abet ir der hochften Roth fich in dem Boote jurud ju gieben, und fich auch ba noch auf das Mugerfte ju vertheidigen." Mit den andern Booten ging ich jururt. - Oberftlieutenant Gilfverhielm mar in beffen bei den Eruppen geblieben.

Als ich nun jurudgefommen war, langte gegen Mittag eine Schar Reiter von Perewolotiona an, und gleich barauf ein haufen Bagen, die dahin fuhren, wo die Passage im Wasser war. Dattam General: Abjutant Gyllendo ju mir, und sagte: "Ich solle ju Seiner Maiefat tommen." — 3ch fragte: "wo ber Ronig mate?"

- Er antwortete, "daß Sein ? Majeflat balb bier fenn merbe." -Darüber wurde ich fehr bestürgt, und fragte: "ob die Urmee nicht bei Riczenfi fichen geblieben fen?" - Er antwortete : . daß er Das nicht wiffe." - 3ch fragte: "ob fein Offigier bei Ricgenfi ge-Randen?" - Er fagte: "ber Offigier, der in Ricgenfi mar, babe mit Seiner Majeftat gefprochen, und'feine Ordre gemeldet. Aber ber Ronig habe geantwortet, "daß er felbft mit mir fprechen wolle."" - 3n gleicher Beit fam der Ronig felbft, und begegnete mir in bem niedrigen Baffer, nicht weit von ber Paffage. 3ch fagte: "daß ich gemeint habe, Seine Majeftat mit ber Urmee ftebe bei Riczentj; toeil es bier unmöglich ift, binüber ju fommen, nachdem mir feine Anter, Stride und Ragel baben oder friegen fonnen. 3ch babe auch nicht mehr als vierzehn Bimmerleute gur Arbeit. Much habe ich feine Nachricht erhalten, daß Geine Majeftat berunter fommen wurden.4 - Der Ronig fagte: "Run; nun; 3ch will umwenden und jurudfahren." - Er blieb aber auf der langs bem Strome fic ausbreitenden Blache fteben.

3d folgte, nach einer fleinen Stunde, binauf in bas Lager: Mis ich dabin fam, ftanden Beneral Braf Lowenhaupt und Bes neral : Major Sparre beim Ronig, bemubt, Seine Majeftat gu bereden, daß Er feine hohe Perfon in Sicherheit bringe. Seine Majeftat antwortete: "bag er feineswegs von der Urmee fcheiden wolle." - Darauf fragte mich ber Ronig: "ob ich feine andere Paffage wife?" - Ich antwortete: "daß ich bier gang unbefannt fen. 3ch babe jum Berrn Oberftlieutenant gunt von ber Stadt Raliberda gefprochen, die brei Meilen von biet liege. Db er baron Radricht erhalten, weiß ich nicht, und ob man dort durchtommen fann, ift mir ebenfalls unbefannt." - Geine Majeftat fragte: "wohin wir ben Beg nehmen follen?" - 3ch fagte: "daß es nicht mehr als drei Muswege gabe, der Erfte: jurudjugeben auf dem Wege, ben bir bierber gefommen, nach ber Ufraine: wobei bie Urmee in bem Buftand, in welchem wir nun find, Schwierige feiten finden wird; da alle Rofaten gegen uns find, und auch die Armee des Feindes uns nachfolgen wird. Daraus fonnen Quer Majeftat erfeben, daß dies unthunlich fen. - Der zweite Musmen ift, burch die Buffe nach bem Lande ber Tataren gu marfcbiren. Db die Armee durchkommen tann , das weiß Gott am Beften. -Der dritte Entichluß mare, in der Bergweiflung fich gu folggen; Aber Gure Majeftat haben felbft gefeben , wie es jugegangen ift. 3d fürchte, die Befturjung unter den Eruppen ift fo groß, daß, wenn fie den Seind gu feben betommen, der größte Theil gu ibm übergebe, der andere Theil fich in dem Bluffe ertrante." - Der Ronig antwortete: "Gie werden fechten, wenn 3ch es ihnen befehler" -

36 anmortete: "Gott gebe, daß Is gu Gurer Majeftat Bufries benbeit und unfer aller Wohlergeben gefcheben tann. Benn Bott gegeben, daß Gure Majeftat nicht bleffirt worben mare, fo boffe ich, mit ber Silfe Jefus, daß es niemals fo jugegangen mare, wie es gefcheben ift. Denn man bat weder recht ausgefundschaftet: noch bat man unfer armes Bolf fo angeführt, bafi es feine Schule Digfeit thun tonnte, wie es diefetbe fruber allgeit gethan." - Der Ronid antwortete mir: "Der geldmaricall bat genug Bleif angemendet; aber er bat feine Silfe von ben Beneralen gehabt; be fie nicht recht angegriffen baben." - 3ch antwortete : "Gott ift Mles am beften befannt. Ich zweifle feineswegs , baff nicht ein Reder bei einer folden Befraenbeit fein Beftes thut, und ich glaube. Daft bei Diefem Untaf Die Benerale nicht gewußt baben, mas fie thun follen. 3d meniaftens meift von feiner Dispofizion ober Orbre." - Der Ronig anwortete mir: Machdem Sie bie Benergle Dertheibigen wollen; wo find Sie felbft gemefen ?" - 3ch antwortete: "Das werden meine Rameraden miffen; wie der Oberft Uppelgren und Oberft Gollenftierna, mit welchen ich in Der Bataille gefprocen habe, und bei ihnen gewefen bin." Go begann ich Mues gu ergablen, mas fich ereignet, und mas bereits in biefet Refation angemerft ift .. -

Der Ronig fagte: "Wenn Alle ihre Schuldigfeit gethan hatten, fo mare es anders gegangen." - 3ch antwortete: "Dies ift nun nicht mehr ju andern," und bat Geine Majeftat, "einen Ente folug an faffen. Denn je langer wir bier fteben, befto folechter wird es. Noch fonnen wir uns auf der fleinen Infel fegen. Go aber muffen wir Mue ju Grunde geben und am Ende gefangen werben : vor meldem Unglud Gott anadig Guere Dajeftat bemabren wolle." - Der Ronig fprad: "Bas tonnen fie mit mir machen, wenn ich gefangen werbe?" - 3d antwortete: "Bott wolle biefes Unglud von Queret Majeftat abmenben. Gollen fie Guere Dajeftat jum Befchauen im Lande berumführen, und jum Soluffe Guere Majeftat nothigen, einen für gang Schweben fdimpflichen und nachtheiligen Grieden ju foliegen?" - Der Ronig antwortete: "Was braucht Schweben gu halten, mas ich gezwungen unterfdrieb?" - 3ch antwortete mit Ehranen: "Uch! Muergnädigfter Ronig! Geben Guer Majeftat Ihre bobe Verfon diefem Schimpfe nicht aus, und glauben Sie, daß Ihre redlichen ichwedischen Unterthanen niemals im Stande find, Ihren Ronig fo gu verachten." - Der Ronig antwortete: "Ich meine nichts bamit, obwohl ich fo gefprochen." -

General Graf Lowenhaupt redete mit bem Ronig weitläufig über Berichiebenes, beffen ich mich nicht fo genau erinnern fann.

Aber Mues ging barauf binaus, "baf ber Ronig guerft feine bobe Perfon in Sicherheit bringen folle. Darnach werde man fuchen, fo viel, wie möglich mare, die Urmee ju retten." - Much ich bat ben Ronig : "vor Muem auf die Sicherung feiner Verfon au benfen. Die Armee wird ihr Beftes thun, um fich aus ihrem Unglud git belfen." - Beneral Graf Lowenbaupt wiederholte fein Begebren weitläufig , und bat : "baß Seine Dajeftat fich hierzu fcnell ents foliegen möchte; fonft bringen Guere Majeftat fich und die gange Armee in großes Unglud und Berberben." - Der Ronig murbe ungeduldig, und antwortete: "Der Beneral weiß nicht, mas et fagt. 3ch habe auf wichtigere Ungelegenheiten gu benten." - Det General antwortete: "Muergnabigfter Ronig! 3ch weiß gang mobl, mas ich fage. Das Unglud, welches wir gehabt, habe ich oft pors ausgefagt, und daß es fo gefcheben wird. Aber Riemand hat mit alauben wollen." Er brudte fich hieruber weitläufiger aus; beffen Allen ich mich nicht mehr fo genau erinnern fann. - Benerals major Sparre fam auch baju, und wir MUe jufammen baten von Reuem, "daß der Ronig feine hohe Perfon retten wolle." - Der Monarch blieb ungeduldig , und fagte: "Laft mich in Rube." -

So entfernten wir uns alfo vom Ronig, und gingen in bas fonialiche Belt, mo mir Mue bas uns bevorftebende Unglud bes flagten. Indef fam General : Major Rreug ju Geiner Majefiat. Bas er mit bem Ronig gefprochen, weiß ich nicht. Aber nach einer fleinen Stunde fam General. Major Rreut jum Belt, rief mich gum Ronig, und fagte mir: "baß Seine Majeftat fich entschloffen habe, feine bobe Perfon ju retten." - 216 ich nun jum Ronig fam, fand ich den Sofintendanten Duben ba, der mir fagte, "daß Seine Majeftat nun, Gottlob, fich entschloffen habe, feine bobe Verfon in Sicherheit ju bringen." - 3d munichte, "baf Bott Seine Majeftat auf diefem Bege bewahren und leiten moge." -Der Sofintendant ging fort, das ju beforgen, mas ihm aufges tragen worden. Der Ronig befahl mir: "ich folle Magenna, Beneral Graf Lowenhaupt, die Generalmajors Lagerfrong und Spars re, die Ranglei, den Sofftaat und die Erabanten verftandigen." - "Ihr folgt auch mit. Man fann 300 Mann Infanterie nebe men, um den Truppen von Sielfverbielm ju folgen." - 36 fragte: "ob ich die 300 Mann Infanterie von der Garde nehmen folle?" - Der Ronig antivortete: "Er habe bereits bem Major Silverfparre jugefagt, daß das Regiment Gudermannland, meldes fcon berunten am Bluffe ftebe, mitfommen folle."

Während dem fam General Graf Lowenhaupt zu des Ronigs Bagen, und fprach mit Seiner Majeftat. Was es war, weiß ich nicht. Aber als der General vom Ronig fam, fagte er zu mir! "Gottlob, daß Seine Majeftät fich entichlossen haben, feine bohe Person in Sicherheit zu bringen. Ich bleibe bei der Urmee zuruch."

— Ich trat gleich darauf zum König, und sagte: "Rachdem ich Guerer Maieftät folgen muß; wer soll meinen Dienst bei der Urmee verrichten?" — Der König antwortete: "Ich will Funf eure Dienste thun lassen." — Eben fam der Kapitan Kronstedt von der Urtillerie zum König und sagte: "daß er unten bei der Insel gewesen wäre. Die Wallachen und Kosafen schwammen binüber, und es sen nicht mehr als dreihundert Schritte bis zu derselben. Uber alle die Bibfe, welche die Urtillerie zummerleute gemacht, würden von den Regimentern mit Gewalt weggenommen." — General Graf Löwenhaupt, der gegenwärtig war, sagte zum Kösnig: "Dier ift eine solche Unordnung, daß nun Ieder macht, was er will, wenn nicht Euere Maiestät befehlen, daß sie feine Übersfahrt eigenmächtig wagen sollen. Sonst werden sie sich ertränken." —

Ich ging sodann ju des Ronigs Wagen, und nahm baraus einige Rarten, ju meiner Richtschnur babin, wo der Ronig bins geben wolle. Die Rarte von der Ufraine, welche auf ein Pappe bret aufgezogen war, übergab ich dem General Graf Lowenhaupt, und zeigte ihm auf derselben die Stellen, wo wir durchgefommen und gestanden. — Darauf ritt ich binunter zu dem Strome, nache bem ich, nach Befehl, jene verftändigt, welche Seiner Maieftät binuber folgen sollten. —

Datum Mostau den 4. Marg 1711.

Urel Opllenfrot m. p.

#### Ш.

## Rriegsszenen.

1. Um 15. Dezember 1799 war ber General Graf Rlenau, mit bem rechten Flügel bes in ber genuefifchen Riviera ftebenben öftreichischen Korps in ber Borrudung gegen Genua begriffen. Die Frangofen tamen ibm mit großer Ubermacht entgegen. Der Bberft Baron b'Ufpre mußte fich mit ber Avantgarbe bis binter Geftri bi Levante jurudziehen. Der auf ben Monte Capernarbo geftellte Major Paulich murbe, fcmer vermundet, gefangen, ber Berg von ben Frangofen genommen. Go befand fich nun am 16. Dezember Graf Rlenau im Bifagner-Thale bei Gan Cosmo von weit überlegenen feindlichen Truppen umrungen. Ginen einzigen Beg gab es, jenen über ben Monte Capernardo, - auf welchem ben Rudzug auszuführen, Graf Rlenau noch einige Soffe nung nabren durfte. Mur badurch fonnten feine Erupven ber brobenben Dieberlage entgeben. Aber biefer Berg mar von den Frangofen ebenfalls febr gut befett, und bot benfelben die entscheidenbften Terranvortheile. Daber ichien bem Beneral Graf Rlenau nur bie barte Bab! übrig zu bleiben : biefen fo farten feindlichen Doften anzugreifen, und ibn, wenn auch mit ber Aufopferung bes größten Theiles feiner Truppen, ju erobern, ober fich mit benfelben gefangen ju geben.

In diesem gesahrvollen Momente erbot sich ber Sauptmann Baron Fisson du Montet vom Jäger-Rorps Mariassy freiwillig, bei seiner genauen Kenntniß der Gegend, die auf dem Monte Capernardo stehenden Franzosen zu überfallen, und dadurch dem Rorps den Weg zum Rückzug zu öffnen. Der Gen. Graf Klenau nahm den willsommenen Vorschlag sogleich an, und vertraute dem Sauptmann drei Kompagnien des Warasdiner Grenz Bataillons zur Ausführung seines Planes.

Baron du Mont et fette fich in der Dunkelheit mit diefen Kroaten in Marsch, überrumpelte um Mitternacht, mit dem Bajonnett, ohne einen Schuß zu thun, ben weit überlegenen Feind, brachte denselben in ganzeliche Unordnung, und zwang ihn, ben Monte Capernardo zu räumen. Dann hielt er diesen Posten so lange besett, bis der Gen. Graf Klenau mit seinem ganzen Korps den Rückmarsch über denselben, nach Scosera, ohne mindesten Verlust ausgeführt hatte.

Um 6. April 1800 hatte ber Feldmarschall Lieutes nant Baron Ott, zu ber allgemeinen Worrückung in ber Riviera, sein Korps in brei Kolonnen getheilt. Bei jener bes Oberst Lezzeny machte ber Hauptmann Baron bu Montet die Avantgarde mit I Jägers und 2 Ogusliner Grenzer-Kompagnien. Er vertrieb die Franzosen zuerst von dem Monte portella, und bewegte sich bann mit solcher Umsicht und Nachdruck in die Flanke der den Monte Capernardo besegenden Feinde, daß biese aus ihrer für unangreisbar gehaltenen Stellung entslohen, und eine Menge derselben gefangen wurde.

Dadurch wurde der Sauptkolonne die Ausführung ihrer Vorrückung ungemein erleichtert.

Bei dem Angriff auf Boltri, am 18. April, machte Baron du Montet mit 3 Jäger : Kompagnien die Avantgarde. Er warf den zweimal mit großer Übermacht vordringenden Feind zurück, und trug dadurch sehr viel zur Erleichterung der Borrückung der von dem kommandirenden General der Kavallerie Baron Melas selbst angeführten Armee: Abtheilung, zur Gefangennehmung vieler Franzosen und zur Eroberung der Stadt bei.

Bahrend ber Blockabe von Genua hat fich ber Sauptmann Baron bu Montet fast bei jedem Ausfall ber frangosischen Besatzung ausgezeichnet, und bie Feinde zum Rückzug gezwungen. Das Kloster Miferiscordia mußte, zur Verbesserung ber Aufstellung ber Belagerungsarmee, bem Feinde entriffen werden. Ein offener Angriff hatte nur mit Ausopferung sehr vieler Mannschaft gelingen können. Hauptmann du Montet übersiel das Kloster bei Nacht, und eroberte basselbe ganz ohne Verlust.

In der Nacht des 1. Juni ließ der in Genua tommandirende frangofische General Maffena, durch einen General Adjutanten und einige Offiziere, dem Sauptmann Baron du Montet eine große Gelbsumme anbieten, wenn er ihm Nachrichten über die Lage des Generals Bonaparte und der französischen Reserve - Urmee mittheilen wurde. Dieser erniedrigende Untrag wurde, wie es fich von felbst versteht, von bem eben fo gewiffenhaften als tapferen Sauptmann mit höchster Entrustung zurudgewiesen. Go war also Maffenas lette Soffnung gescheitert. Er sah sich genöthigt, am folgenden Lage zu Kapituliren, und dieser Sauptkriegshafen und wohlbefestigte Plat kam badurch in die Sande der Raiserlichen.

Um 8. Janner 1801 empfing ber Sauptmann Baron bu Montet Runde, daß ein feindlicher Rommiffar in Gongaga mit einer Militartaffe und farter Bebedung fich befande. Er beschloß fogleich freiwillig, biefen Ronvoi zu erobern. Um Mitternacht vom 8. auf den 9. Janner ging bu Montet mit einer Abtheilung von Jagern und Sufaren über den Do, obwohl der Reind bas linke Ufer, jur Ginichließung von Mantua, mit einer Borpoftenkette befett bielt. Du Montet brang gludlich burch biefe Linie, und erreichte Bongaga, ein brei Meilen binter bem fluffe liegendes Stabtden. Diefes murbe überfallen, und nach einem bartnadigen Biberftande erobert. Die Militarkaffe von mehr als taufend Stuck Dutaten und eine cisalpinische Fahne murben erbeutet, und bas Gelb in die Mantuaner Reftungstaffe, welche fich eben in größter Berlegenheit befand, abgeführt.

Baron bu Montet hatte noch im Februar 1809, als Oberftlieutenant, ein in Krain errichtetes Freikorps organisitt, und mit großer Thatigkeit befehliget. Seine Majestat ber Kaifer hatten ihm auch die Würde eines k. k. Kammerers verliehen. Nachdem durch die Siege ber Alliirten die Bourbone wieder die Regierung in

Frankreich erhalten hatten, tehrte auch der Baron bu Montet in fein Vaterland jurud. -

In dem Blatte vom 23. November 1841 des Bournals L'Esperance, Courrier de Nancy, ist die Uns zeige enthalten, bag bort am Gonntag ben 21. Dovember die Leiche des Baron Fiffon du Montet unter gablreicher Begleitung ber Ginwohner von Mancy, bann ber Gemeinden von Billers und Bandouvre, jur Erbe bestattet murbe. In ber furgen biographischen Stige, welche diese Unzeige begleitet, ift gefagt, bag ber Gelige, ein Gobn bes vormaligen Prafidenten bes Parla. ments von Mancy, burch die Revoluzion in frubefter Jugend genöthigt worden, mit feiner Familie eine Buflucht außerhalb Frankreich zu fuchen; bag er balb barauf in die öffreichische Urmee getreten, und in einem Alter von fünfundzwanzig Jahren bereits für feine militaris fchen Berdienfte mit dem Marien . Therefien . Orden gegieret worden fen. Ule ber Baron, in Jahren noch nicht weit vorgeruckt, burd Rranklichkeit genothigt worden, ben Baffen zu entfagen, fen er in fein Baterland zurückgekehrt, und habe, in der Mitte ber Lothringer, ben Reft feines Lebens jugebracht. Sausliches Blud, philosophische Beifteerube, reger Ginn fur Bobltbatigfeit und echt drift. liche Religiofitat batten bort feine Sage verfconert. Theils in Mancy, theils in feinem landlichen Aufenthalte ju Billers, babe er fich burch bie Liebensmurdigkeit feis nes Rarakters, feine feinen Sitten, feine in jeder Sinficht gemäßigten, zwar lebhaften, boch milben Befinnungen, und durch feine großmuthige Freigebigfeit die allgemeine Liebe und Berehrung im bochften Grade

erworben. Der Lette ber Fissons sen in bas Grab binabgestiegen, ein Muster aller Tugenden, ein mabrer Ebelmann von Geburt und herz. Ehre und Treue maren unverändert die Leitsterne seines Lebens gewesen, und so habe er ben Bahlspruch, mit welchem Kaiser Franz seinen Bappenschild gezieret, volltommen gerechtfertigt:

In variis non varius.

2. Karl Berger, aus Straßburg im Elsaß gesbürtig, trat in seinem siebzehnten Lebensjahre, 1785 als Gemeiner ex propriis in die östreichische Armee, und zwar in das Linien-Infanterie-Regiment Nr. 28, welsches damals den FIM. Graf Wartensleben, von 1799 an den FME. Baron Frölich, dann von 1815 dem FIM. Baron Kutschera zu Inhabern hatte, und 1832 dem FME. Graf Baillet de Latour verliehen wurde. Er biente dis zu seiner 1816 mit Oberstens-Karakter stattzgehabten Pensionirung in diesem Regimente dreisig Jahre in allen Rangsstufen fort, und wohnte vierzehn Feldzügen jenes Zeitraums gegen die Türken in Ungern, gegen die Franzosen in den Niederlanden, Deutschland, Italien und Frankreich bei.

Als Lieutenant stand Berger im Mai 1793 unter der auf ben Borposten bes F3M. Graf Clerfait verwendeten Brigade des GM. Baron Benkheim. Er that sich in den außerst hartnäckigen Gesechten, welche bei dem sich in der Nabe von Valenciennes, Saint Amand und der Abtei Vicogne ausbreitenden Bois de Rems am 8. und 10. Mai vorsielen, besonders hervor. Obwohl schon am 8. am Kopfe und an der rechten Schulter durch eine vorbeistreisende Kanonenkugel mit starken

Kontufionen verlett, foct er boch am' 10. wieber mit ben Freiwilligen bes Regiments in jenem Balbe mit unermublicher Thatigfeit. —

Dem Sauptmann Ritter von Thierry bes Regis ments Wartensleben mar im Mai 1794 bas Borpoften. Rommando ju Doucies bei Maub euge anvertraut. Der Reind machte am 29. Mai einen farten Musfall. brang in Doucies ein, und brobte, die verschangte Dofizion, - burch bie Barten und bas bochgemachfene Betreibe, - ju umgeben. Daburch batte er die Chauffee nach Longueville erreicht, und bie aufwarts ber Samfre geftandenen bollandifden Truppen abgefcnitten. Der Lieutenant Berger marf fich biefen Reinden mit feiner Mannicaft entgegen, erfturmte die mit lebendigen Seden eingefaßten Barten, bielt baburch ben Reind vom weiteren Borbringen ab, und trug burch feine aus. gezeichnete Tapferkeit Bieles bei, bag biefer Musfall jurudgeschlagen murbe. - Bu Enbe biefes Befechtes murbe ihm durch eine und die nämliche frangofifche Rugel ber linte Bug gerichmettert und ber rechte burchichoffen. -

Um 18. Mai 1809 in ber Schlacht von Ufpern hat fich ber Sauptmann Berger, bei Leitung ber Bertheibigung ber Maffe bes zweiten Bataillons bes Regiments Frolich gegen bie Ungriffe ber franzosischen Ruraffiere, wie immer burch Muth und Besonnensheit ausgezeichnet. — Balb barauf wurde Berger außer seiner Tour zum Major beförbert, und von Seiner kaiserlichen hoheit bem Erzherzoge Karl mit ber

Errichtung eines neuen Grenadier Bataillons, aus Mannschaften ber Regimenter Frolich, Bach und Joseph Colloredo, beauftragt.

In ber Schlacht bei Bagram am 5. und 6. Juli 1809 hat fich Major Berger mit feinem erft zwölf Tage bestehenden Grenadier: Bataillon durch glanzende Tapferkeit hervorgethan. In dem Momente, als die Armee vom Marchfelde zurückging, decte Berger mit feinem Bataillon den Abmarsch der Grenadier-Reserves Division des FMLts. Baron Probasta.

Um 10. Juli 1809 Frub Morgens rudte bie Grenabier : Brigade des Generals Freiberen von Stenrer im Lager por Inaim ein. Major Berger machte mit feinem Grenabier : Bataillone bie Spite ber Rolonne. 2016 er eben aufmaricirt mar, tam eine Ravallerie-Patrulle, von Tefdwit ber, mit der Meldung, "daß der Reind in Unmarich fen." - Auf Diefe Dachricht ließ der Major fogleich fein Bataillon links abfcwenken, und bildete die Fronte gegen bas Dorf Tefdwig, welches er bei ber erften Aufstellung in feiner linten Rlante gehabt batte. Der Relbmaricall gurft Johann Liechtenftein gab ibm nun den Befehl, bas Bataillon dem Feinde entgegen ju führen. Bereits fundigte lebbaftes Dlankeln auf der Bobe vor Tefdwig bas Maben ber Frangofen an. Gleich barauf murben bie fcmachen Borpoften:Abtheilungen ber Uhlanen jurudgebruckt. Es war feine Beit mehr ju verlieren. Denn fcon fab man feindliche Ravallerie = Abtheilungen von ber Bobe gegen

Das Dorf Teschwis anruden. — Da brach Major Berger mit seinem Bataillon im raschen Dupplir-Schritt vor. Er besetze sogleich jenes Dorf, die vorliegenden Schluchten und Zugange, und ließ 2 Kompagnien von Frölich und einige Abtheilungen von Joseph Colloredo über Teschwis und durch das Dorf Mühlfram auf die Franzosen losgehen. Der Angriff geschah schnell, mit Muth und dem besten Erfolg. Der schon so weit vorgesbrungene Feind wurde über die Höhen und aus den allda besindlichen Weingarten bis in die hinter der Anshöhe sich ausdehnende Ebene, wo sich bereits 3 bis 4000 Franzosen, meist Kavallerie, ausgestellt hatten, zurück gedrückt. Die schwachen Uhlanen Abtheilungen hatten bierbei thätig mitgewirkt.

In dieser Stellung wurde der Feind über eine Stunde durch lebhaftes Tirailliren aufgehalten, damit die folgenden Bataillone des Grenadier : Korps und die noch entsernteren Kolonnen der im Anmarsch begriffenen Armee desiliren konnten. Doch verstärkte sich der Feind während dieser Zeit allmählig auf 12 bis 13,000 Mann, und brachte viele Artillerie mit sich. General Freiherr von Steyrer führte daher seine ganze Brigade, mit brei Dreipfündern, in die oben geschilderte Ausstellung, zur Verstärkung des Bataillons Berger vor. Dieser Major erhielt den Befehl, jene Abtheilungen seines Bataillons, mit welchen das Dorf Teschwig und die Schluchten besetzt waren, rechts neben dem Bataillon Fromada in die Stellung einzusühren.

Bald barauf geschah vom Feinde, unter einem heftigen Kanonenfeuer, ein allgemeiner Ungriff, bei welchem zwei der erwähnten Dreipfunder demontirt wurs ben. Die entsendeten Abtheilungen bes Bataillons Ber-

ger behaupteten fic bem ungeachtet in ben Weingarten. - Als einige feindliche Infanterie : Abtheilungen fic lints jum Angriff vorbewegten, ruckte bas Grenabier. Bataillon Gromada im Sturmmarich benfelben entgegen, gab einige Dechargen, murbe aber hierauf ploglich von Übermacht juruckgeworfen. Da Major Berger, jur Dedung biefes Ungriffs, mit vorgerudt mar, murbe er, nach bem Burudweichen jenes Bataillons, in feiner Kront und linken Flanke vom Feinde angegriffen und beftig beschoffen. - Bur namlichen Beit fab man ben rechten Flügel ber Grenabier = Brigade fich gurudgieben. Sowohl um bie linte Flante biefes Ruckzugs zu beden, als auch um die noch immer vorne im Gefecht befindliden, und in den Beingarten gerftreuten, gabireichen Tirailleurs aufzunehmen, blieb Major Berger, ungeachtet bes beftigen Reuers, welches fein Bataillon von allen Geiten zu ertragen batte, noch fo lange fteben, bis er fab, bag ber Ruckzug ber rechtsftebenden Batail-Ione bereits vollzogen mar, die meiften Tirailleurs fic feiner Maffe angeschloffen hatten, und somit feine Ubficht völlig erreicht mar. Erft bann jog fich auch Major Berger, geschloffen und in Ordnung, von ber Bobe und durch bie rudwartige Ochlucht, ju beren Bertheibigung er wieder einige Tirailleurs aufftellte, bis auf die jenseitige Unbobe gurud. Dort ließ er feine Grenadiere neben bem bereits gestellten Bataillon Leiningen aufmarfciren,

Unterbeffen hatten die übrigen Bataillone ber Brigabe Steprer ihre neue Aufftellung auf ben Anhöhen
vor In a im eingenommen. Daber marschirten bann auch
bie Bataillons Berger und Leiningen, en Echiquier,
unter heftigem Kanonenfeuer bes Feindes, babin. Auch
bier war bas Bataillon Berger, welches in bem Be-

fecte biefes Lages bereits großen Rerlust erlitten hatte, bem feindlichen Geschüßfeuer ausgesetz, behauptete aber bis in die Nacht seine Aufstellung. Eine Stunde vor Abends drückte der Feind deffen Lirailleurs merklich zustück. Aber eine Kompagnie des Bataillons rückte raich vor, und griff die französischen Lirailleurs so entschlossen an, daß sie sogleich über den vorliegenden Ravin und Bach zurückgeworfen wurden. Nun ließ das Gefecht alle mälig nach, und endete mit Einbruch der Nacht.

Die Grenadier. Brigade Steprer hatte an diesem Tage sechs volle Stunden gegen einen fünsmal ftarkeren Keind helbenmuthig gekampft, und zwölf Mann dersselben, vom Feldwebel abwärts, wurden mit Tapferfeitsmedaillen belohnet. Der entscheidende Untheil, welschen sich Major Berg er an diesem Ruhme mit seinem Bataillon erkämpfte, ist aus der vorhergehenden Stizze zu entnehmen. —

Den Feldzug 1813 — 1814 machte Major Berger, mit seinem Grenadier-Bataillon, in Deutschland und Frankreich. Durch die Allerhöchste Entschließung Seiner Majestät des Kaisers Franz vom 31. Mai 1814 wurde Berger, auf besondere Empfehlung des Generals der Kavallerie Erbprinzen von Heffen-Homburg, außer seiner Zour zum Ober st lieuten ant bestördert. — Auch den Feldzug 1815 hindurch kommandirte er sein Grenadier-Bataillon in Frankreich mit gewohnter Tapferkeit und Dienskeifer. Wegen seiner vielen und schweren Wunden vermochte er jedoch, nach Herstellung des allgemeinen Friedens, nicht mehr fortzubienen, und wurde 1816 mit Ober sten sollen far geter pensionirt.

- Dennoch führte er in ber Folge wieber geraume Beit bas Kommando bes ersten Candwehr-Bataillons bes Infanterie : Regiments Marschall in ber Butowing. -

Im Jahre 1826 am 6. Oktober erhob Raifer Frang ben Oberft Rarl Berger in ben Ubelsftand bes öftreichischen Raiserstaates, mit bem Pravitat von Bergenbelb.

Im Jahre 1831 murbe ber Oberft Berger mit bem Chrenzeichen ber Elifabeth= Therefien= Stiftung gefcmuckt. —

3. B. Schele, Dberfilieutenant.

#### IV.

#### Literatur.

1. Die Gebühren bes kaiferl. königl. öftereichischen Seeres. Bon B. Pokorny, E. E. Sofkriegsbuchhaltungs-Beamten. In zwei Theilen.
— Erster Theil, gr. 8., in Umschlag geheftet, 26 Bosgen stark. Preis 2 fl. — Die Prachtausgabe, auf feinsstem Schreib- Belinpapier, 4 fl. Konv. Munge.

Durch die in den letten Dezennien bei dem öftreichischen Geere fich ergebenen bedeutenden Anderungen hat fich sowohl für den Offizier, als auch für jene Beamten, die durch ihre Stellung auf die Militärverwaltung und Romptabilität Ginfluß zu nehmen berufen sind, die Nothwendigkeit einer genaueren Renntniß der gegenwärtig über die Bezahlung und Berpflegung des heeres bestehenden Gesehe und Normalverordnungen dargethan.

Die in ben Jahren 1838—1841 eingetretene Erhöhung, Regulirung und Abrundung der Gagen, welche faft eine neue Epoche in diesem Berwaltungszweige herbeiführten, außerdem noch die Errichtung einzelner Militarförper, die Diffolvirung anderer, — machten dieses Bedürfniß noch fühlbarer.

Aus diefen Grunden hat fich ber Berfaffer bewogen gefunden, eine fpstematische Überficht des öftreichischen Armee-Gebuhrswesens auf der Grundlage der bis zum Jahre 1841 über diefen Militar- Administrazionszweig erflossenen und gegenwartig noch in voller Wirtfamteit bestehenden Gefete und Normalverordnungen gufammen gu ftellen.

Seder der beiden Theile Diefes Sandbuches bildet für fich ein geschloffenes Banges. Es enthält im er ften Theile Die gange Trattamente, und Maturalien : Borichrift, Die Geld-, Naturalien- und Gervice Bebuhren der Beneralis tat, fammtlicher Barben, ber Benies und Urtillerie . Rorps. Des Generalquartiermeifter : Stabes fammt dem Davon Des pendirenden militarifchegevaraphischen Inftitute, des Dionnier : Rorps, des oberften Schiffamtes fammt dem Dontonnier : Bataillon, der Linien- und Greng : Infanterie, dann der Jager = Rorps, der Ravallerie, des Militar = Fuhrmefen-Rorps, des Befcal- und Remontirungs = Departements, der fammtlichen Militar : Beftute, der Monturs : Branche, Des Gendarmerie = Regiments in der Combardie, fammtlicher Militar : Utademien und Bildungeanstalten, fo mie überhaupt die Bezüge aller in Friedensanstellungen fich befindenden Offiziere und Parteien. Diefen folgen die Abhandlung über die Unterfunft und Bequartierung, und endlich die vericiedenen Mormen über den Service der Truppen.

Im zweiten Theile werden die Gebühren der verschiedenen Marine=Korps und Branchen, ferners die Bezüge der bei dem k. k. Hoffriegsrathe, dem allgemeinen Militar= Uppellazionsgerichte, den Länder= und Grenz= Seeneral=Rommanden Angestellten, aller Militar= Unterbehörs den und Branchen, der verschiedenen Zweige der Militar= Grenz= Administrazion, als: der Geistlichkeit, des Lehr=, Bau=, Forst=, Kordons=, Kambiaturs=, Kontumaz= und Rommunitäts= Personals, unter Angabe des Generalats= und Regiments=Bezirkes, in deren Bereich die verschiede= nen Amter und Kommunitäten situirt, oder wo die Beam= teten angestellt sind, behandelt.

Weiters kommen in demfelben die verschiedenen Unterabtheilungen der Rekrutirungs- und Remontirungsgelder, die Pauschirungen für die Unterhaltung der Montur und Waffen in brauchbarem Stande, dann auf Regiments- Unkoften und Feldrequisiten vor. Diesen folgen die Gebühren an Borfpann und Diaten, ein Abschnitt über die Boblicatigfeitsanstalten; und endlich das Berforgungsspftem. —

Bei der Jusammenstellung dieses Buches hatte es sich ber Berfaffer jum Grundsate gemacht, siede einzelne Gebühr, sie mag an barem Gelde, an Raturalien, Service 2c., bestehen, jederzeit mit der diesfälligen allerhöchsten Entschliesung, oder dem hohen hoftriegsräthlichen Restripte, zu bestründen. Er ließ daher, wohl wissend, daß dieses Werk nur dann auf einen höheren Grad von Brauchbarkeit Anspruch machen kann, wenn sich strenge an den Buchstaben des Gesetzes gehalten wird, überall und allenthalben das Normale selbst sprechen.

Nebstdent war er bestiffen, bei jeder einzelnen Waffengattung, Korps, Branche und Bildungsanstalt immer auf . deren Errichtung oder Gründung zurückzugehen, und die Allerhöchsten Resoluzionen, mit welchen dieselben ins Leben gerufen wurden, stets anzuführen.

Bon diefer Ansicht geleitet, ward die Traktaments-Borichrift und die damit verbundene Belehrung zu den Raturalien vom Jahre 1785, "als das Grundge fet der
öftreichischen Armeegebühren betrachtet,"
in ihrem Original-Tert, mit den Paragraphen in numerischer Ordnung, vorangestellt, und bloß versucht, diese
Borschrift durch Anreihung der spater nachgefolgten hohen
hoftriegsräthlichen Restripte und Berordnungen, welche
ein oder den andern Paragraph des Gefetes modifizieren
oder ganz entträfteten, zu ergänzen, und sofort auf den
heutigen Standpunkt zu stellen.

Gben fo wurden die Bezüge der Rriegsmarine mit allen Details, das Borfpanns- und Diaten - Normale, und andere Borfdriften behandelt, welche als Jundamental-Geset von besonderer Bichtigkeit erschienen. Biele Organistrungs, und Rormalvorschriften, Instruktionen, u. dgl. kommen daher nur in einer den Sinn und Geift dieser Borschriften umfassenden Rurze, unter Auführung des Sitats, vor; immer jenen Paragraph oder den Absat im Auge behaltend,

in welchen die Erfolgung einer Gebuhr, oder eine Aufrechnung an das Arar geftattet murde.

Dort, wo politifche oder Juftig - Bivilgefete nur intimirt wurden, ift auch bas ergangene hofbetret beigefett.

Um den Unterschied zwischen ben von Allerhöchst Seiner Majestät dem Raifer santzionirten Gesetzen und Rormen und den Erlässen der hohen hoftriegsstelle augenfälliger zu machen, wurden die Ersteren mir größeren Lettern als die Letteren in Oruck gelegt. Nebstdem ift, zur größeren Gemeinnütigkeit, den Gebühren der Ariegsmarine und des lombardischen Gendarmerie-Regiments, welche ihre Rechnungen in italienischer Sprache zu legen haben, auch der italienische Tept beigefügt.

Aus dieser gedrängten Unzeige erhellt der reiche Inhalt und die praktische Brauchbarkeit dieses Werkes. Daffelbe dürfte sich als Sandbuch für Militärs und Militärs Adsministrazions-Beamte, vorzugsweise aber für Kriegs-Kommissäre, Berpflegs-Beamte, Rechnungsführer und alle jene sonstigen Beamten eignen, in deren Geschäftskreis die Milikar-Komptabilität und administrative Kontrolle gehören.

Die Arbeit an dem zweiten Theile Des Wertes ift fo weit vorgeruct, daß derfelbe noch im Laufe Diefes Jahres vollendet fenn mirb.

Der Pranumerazionspreis ift auf vier Gulden Ronv. Munge für beibe Theile festgefest. Bei der Ubnahme bes ersten Theiles wird dieser gange Betrag erlegt, und der Pranumerazionsschein für den zweiten Theil ausgestellt.

Jene löblichen t. t. Regimenter, Rorps und Branchen, welche auf zwölf Eremplare zugleich pranumeriren, erhalten ein Frei-Eremplar. Die hier in Wien anwesenden herren Pranumeranten wenden fich mit ihren Bestellungen an den herrn Berfaller.

Die auswärtigen Ubnehmer wollen ihre Bestellungen burch ihre Agenten machen, und die Gremplare abholen laffen.

Diefes Wert, wovon der erfte Theil bereits die Preffe verlaffen hat, ftellt fich, da der herr Berfaffer den vorlies genden Plan, jede einzelne Gebühr entweder mit dem Diesfalls bestehenden Gefete oder der hoffriegerathlichen Berordnung zu begründen, getreu ausgeführt hat, als ein höchft zwedmäßiges und praftifch anwendbares Buch dar.

Gehaltvoll, gediegen und korrekt, wird es fich im Befige eines jeden Militars und Beamten nicht allein als ein guter Leitfaden, sondern auch als ein unentbehrliches hilfsbuch bemahren. Daffelbe verdient um so mehr der Urmes empfohlen zu werden, als, bei dem ausgezeichnet schönen Papier und Druck, auch der Preis äußerft billig ift.

Das Eingehen in ein näheres Detail diefes Werkes behalten wir uns bis nach dem Erscheinen des zweiten Theiles vor. —

2. Oftreichs Chrenspiegel. Nazional = Prachts werk. herausgegeben von Blasius höfel, Ritter von Bohr und Alops Reigs. Erster Band. Wien 1836. Groß = Oktav. Belinpapier, mit einem Titelkupfer und achtundvierzig Porträts. In zwölf heften mit gestochenen Umschlägen broschirt. — Im herabgesetzen Preise von vier Gulden Konv. Münze zu haben in der Buch handlung von Ignaz Klang in Wien, Dorotheers gasse Rr. 1105.

Dieses Wert verdient wegen seiner patriotischen Tens benz, der schönen Ausführung und des ungemein wohlfeilen Preises Berücksichtigung.

Der ehemalige Profesor der freien Sandzeichnung an der E. E. Militar=Atademie zu Wiener= Neustadt, Blaftus Sofe I. erhielt ein E. E. Privilegium auf die Erfindung, alle erhabenen und vertieften Arbeiten, nämlich: Münzen, Gemmen, Siegel, Sauf= und Basreliefs, Schnigwerte von Elfenbein, Solz, oder was immer für Stoffen, — auf Stahl, Rupfer oder Stein, wie auch auf andere Metall-Rompofizionen, so zu übertragen, daß solche gleich gestochenen

Platten auf Papier oder andere geeignete Stoffe durch die gewöhnliche Druckerpresse, als vollkommene, nach optischen Regeln ausgeführte Runstarbeiten, mit verschiedenen Farben abgedruckt werden können. Mit der diesfälligen Maschine wurden die Porträte des Werkes gearbeitet, zu welchen der k. f. hoftammer Medailleur Daniel Böhm die Modelle besorgte. Der Archivar Franz Tschische antwarf die diesfelben begleitenden Biographien. — Seine Majestät der Rateser haben Allergnädigst geruht, die ehrsurchtsvolle Widsmung dieses Werkes anzunehmen.

Der Inhalt ber ericbienenen gwölf Befte zeigt bie gute Bahl und die Mannigfaltigfeit des Stoffes. Die Dortrate folgen fich in nachstehender Ordnung: I. Beft: Raifer Ferdinand I .; Rurft Metternich : Baron Loudon : Canova. - II. Raifer Frang I.; Graf Cgernin; Dring Gugen von Savoien; Denie. - III. Ergbergog Frang Rarl; Graf Rollowrat; Ladislaus Dorter, Erzbifchof von Erlau; Beetboven. - IV. Raiferinn Maria Thereffa; Erzbergog Rarl; Titian; Collin. - V. Ergherzog Johann; Feldmarfcall Rürst Rarl Schwarzenberg; Drimas Graf Collonits; Sandn. - VI. Ergbergog Joseph, Palatinus; Graf Revicgen; Erg. bischof Milde; Raphael Donner. - VII. Raifer Marimis lian I.; Erzherzog Ludwig; Rardinal Rlefel; Joseph Longhi. - VIII. Ergherzog Unton; Mitlas Graf Galm; Freiherr von Stifft; Bans Buchshaum. - IX. Raifer Jofeph II.; Graf Ignag Barbega; Fürft Raunit; Freiherr von Jacquin. X. Raifer Rudolph von Sabsburg; Freiherr von Blafits; - Freiberr von Sammer: Mozart. — XI. Erzberzog Rainer: Pring Bobengollern; Graf Frang Rinsty; Undreas Sofer. - XII. Ergbischof Graf Bobenwarth ; Freiherr von Swies ten; Sugo Frang Altgraf ju Galm-Reiferscheid; Graf Di-Folaus von Gerini.

3. Kleine Taschenbibliothet ober Militarissches Notizen : Sandbuch. Ein Magazin bes Wiffenswürdigsten aus allen Zweigen der Militar: Wif-

fenschaften für Solbaten aller Baffengattungen. Se sammelt und herausgegeben von Frang Müller, Unterlieutenant im E. f. 36. Linien Infanterie Regiomente Baron Palombini. Erster Band; 1. und 2. Theil. Prag 1841. Oktav. Mit vielen lithographirten Tafeln.

Dieser erste Band ift in sieben Abtheilungen geschieden.
I. Geometrie. — Militärisches Aufnehmen. — Situazionde Beichnung. — II. Artillerie. — Beständige Fortistazion. — Feldbefestigung. — III. Aleines Gewehr. — Blanke Waffen. — IV. Terränlehre. — V. Kriegsbrücken. — Wegbau. — VI. Retognosziren. — Lager. — Märsche. — Borposten. — Patrullen. — VII. Kriegskunft in technischer hinsicht seit Ersindung des Schiespulvers. —

#### V.

# Reueste Militärveränderungen.

Beforberungen und überfegungen.

Darich, Ferdinand Bar., Obst. v. E. H. Rainer J. R. murde in dieser Eigenschaft z. Fürstenwärthen J. R. zurück übersett.

Degen feld. Schon burg, August Graf, Obstl. v. Prinz Emil von Bessen J. R., z. Obst. und Rommans danten des E. H. Rainer J. R. befördert.

Den m und Stritez, Franz Graf, Maj. v. Raiser Ferz dinand Hus. R., z. Obstl. im R. detto.

Blomberg, Friedrich Bar., Maj. v. Fürst Schwarzenberg Uhl. R., z. Obstl. im R. detto.

La Marre, Unton Bar., 1. Rittm. v. Fürst Schwarzensberg Uhl. R., z. Waj. im R. detto.

Schvörz, Ferdinand, Optm. v. Mariassy J. R., z. Maj. im R. detto.

Inf. Reg. Raifer Alexander Rr. 2. Bernier de Rougemont et Orchamp, Joh. Bar., 3. wirkl. Sptm., v. Obl. b. 1. Urt. R.

Inf. Reg. Graf Rothkirch Rr. 12. . Danhorn, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm. Rlein, Moriz, Obl., z. Rapl. Scriba, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Moser, Franz, Ul. v. Pens. Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18. Rraus, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Liemert, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Weber von Treuenfels, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Kl. v. Trapp J. R., q. t. anhero. Taffani, Alexander, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. expr. Gem. b. E. H. Albrecht J. R.

Inf. Reg. Landgraf heffen-homburg Nr. 19.
Sjakmary, Rarl von, Rapl., j. wirkl. hptm.
Canifius, Emerich, Obl., j. Rapl.
Marschalk, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., j. Obl.
Spaker, Joseph, Ul. 2. Geb. Rl., j., Ul. 1. Geb. Rl.
Stietka von Bachau, Richard Bar., Ul. 2. Geb. Rl.
v. Pens. Stand, im R. eingetheilt.

Inf. Reg. Graf hochenegg Rr. 20. Brofig, Unton, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Pring Leopold beider Gigi-

Beck, Wilhelm, Ul. 1. Geb. Kl., 8. Obl. Korren, Janas, Ul. 2. Geb. Kl., 8. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Graf Ceccopieri Rr. 23. Ad I, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Linke, Joseph, Obl., 3. Rapl. Rajocchi, Fortunat, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Mayer, Michael, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Bofifio, Achill, k. k. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Herzog von Lucca Nr. 24.

Nowotny, Franz, Hptm., q. t. z. E. H. Rainer J. R.
überset.
Schult von Sternwald, Karl, Hptm. v. E. H. Rainer J. R., q. t. anhero.
Polignac, Heinrich Graf, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1.
Geb. Kl.
Grab, Franz, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Regmts. Kad. b.
Trapp J. R.

Inf. Reg. Bar. Trapp Nr. 25. Buchhofer, Georg, Rapl., 3. wirkl. Optm. Schufter, Georg, 3. Rapl., v. Obl. b. G. H. Frang Ferdinand d'Efte J. R. Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28.

Preufer, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Roed von Studimfeld, Karl, dlis. 2. Geb. Kl., z.
Better, Franz, dlis. 1. Geb. Kl.
Korren, Karl, Regmts. Kad. qua-Feldw., z. Ul. 2.
Geb. Kl.

Inf. Reg. von Bartenthal Rr. 29.

Runthradt, Beinrich, Ul. 1. Geb. Al., 3. Obl. Fastenberger, Theophil, Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1.
Geb. Al.
Swozil, Theodor, Regmts. Aad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Graf Rugent Rr. 30.

Lennich, Peter, Rapl., 3. wirkl. Sptm. Wirth, Unton, Rapl. v. E. S. Rainer J. R., q. t. anhero. Winhard, Johann, Obl., 3. Rapl. Schufter, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Müller, Friedrich, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. S. Franz Ferdinand d'Efte Rr. 32. Horvath de Bibithi, Kolom., Rapl., z. wirkl. Hotm. Dorigo, Julius, Obl., z. Rapl. Schwarg, Johann, Feldw., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring Milhelm von Preußen Rr. 34.

Warady Edler von Theinberg, Franz, Kapl., z. wirkl.
Optin.
Bukovits, Johann von, Obl., z. Rapl.
Zandonatti, Johann von, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl.
Podosky, Peter von, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.
Gärtner, Heinrich von, z. Ul. 2. Geb. Kl., v. Kad. b.
Oionnier Rorys.

Inf. Reg. Baron Palombini Rr. 36.

Rienmayer, Jos. Bar., Ul. 2. Geb. Rl., q. t. 3. Rönig Wilhelm J. R. übersett. Mu fetich, Ferdinand, Ul. 2. Geb. Rl. v. König Wilhelm J. R., q. t. anhero. Inf. Reg. Don Miguel Rr. 39.

Babam, Joseph, Rapl., 3. wirel. Optm. Grockl.
Paszthorn, Emerich Bar., Obl., 3. Rapl.
Fifcher, Rarl von, Obl. v. Pens. Stand, im R. eingetheilt.
Dobse, Joseph, 3. Ul. 2. Geb. Rl., v. Regmts. Rad. b.
Landgraf Beffen - Domburg J. R.

Inf. Reg. Herzog Wellington Rr. 42. Erauttenberg, Moriz Bar., Kapl., z. wirkl. Hotm. Milanes, Georg, Obl., z. Kapl. Brzesina von Birkenhain, Unton, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Lindauer, Julius, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Mathias, Ferdinand, expr. Korp. und qua-Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Mayer Nr. 45.
Sanleque, August Bar., Rapl., 3. wirkl. Hotm.
Rorg, Rarl, Obl., 3. Rapl.
Lornzeth, Ignaz, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl.
Zamagna, Franz von, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl.
Jovanovich, Abam, k. k. Rad. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Gollner Rr. 48. Pavletovich, Karl, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Kohler, Franz, f. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. E. S. Franz Karl Nr. 52. Schwarz, Eduard, z. wirkl. Hotm., v. Rapl. b. E. S. Rael Ferdinand J. R.

Inf. Reg. Prinz Emil von Beffen Nr. 54. Widmann, Philipp Ritter von, Obl. v. G. S. Rainer J. R., q. t. anhero. Swogetinety, heinrich Goler von, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad. b. 4. Jag. Bat.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Nr. 57. Docaupil, Johann, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Bourguignon von Baumberg, Karl Bar., Obl., 3. Kapl. 4 1843 Gian, Joseph, Ul. 1. Geb. Rl., s. Obl. Saner, Ignas Bar., Ul. v. Fürft Liechtenftein Chev. Leg. R., q. t. anbero.

Inf. Reg. E. S. Stephan Nr. 58. Fadenhofen, Karl Bar., Kapl., z. wirkl. Hotm. Wieser, Unton, Obl., z. Kapl. Orestovich, Franz, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Bondział, Michael, Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. von Rutavina Mr. 61.

Spurich, Michael, Rapls., z. wirkl. Hell.
Beder, Franz,
Hattich, Joseph,
Junker, Ferd. Edler von, Dbls., z. Rapls.
Forsthuber Edler von Forstberg, Albert, Uls. 1. Geb.
Constantinovits, Paul,
Ririgh, Stephan,
Ririslovits, Cutimius,
Ctanoilovits, Johann,
Stanoilovits, Johann,
Stannich, Eugen, F. F. Rad.,
Chnorech, Leopold, Regmts. Rad., Feldw.,
Poich, Mar., expr. Feldw.,

Gr. Inf. Reg. Oguliner Rr. 3. Maravich, Demeter, Rapl., f. wirkl. Hotm. Baichetta, Peter von, Obl., f. Rapl. Milloshevich, Joseph, Ul. 1. Geb. Kl., f. Obl. Chappan, Frang, Ul. 2. Geb. Kl., f. Ul. 1, Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Banal Rr. 10.

Mom cillovic, Georg, Ul. 1. Geb. Rl. v. Pepf. Stand, im R. eingetheilt.

Gr. Inf. Reg. 1. Szekler Nr. 14,

Schen, Joseph, Kapl., z. wirkl. Hptm. Simon, Valentin, Obl., z. Kapl. Navrahky, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. En des de Csik-Szent-Simon, Joseph, Ul. 2. Geb., Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Gal, Alexander, k. k. Kad., z. Ul. 2, Geb. Kl. Gr. Inf. Reg. 2. Wallachisches Nr. 17. Bararan, Simon, expr. Rorp., z. Ul. 2. Geb. Al.

Fürft Bindifch=Grat Chev. Leg. Reg. Rr. 4. Schneider, Berthold, Ul., g. Dbl.

Fürst Liechtenstein Chev. Leg. Reg. Nr. 5. Czernin, Rudolph Graf, z. Ul. ernannt. Chinca, Johann, Markovsky, Wenzel, expr. Gem., z. Uls.

Chevalier Figgerald Chev. Leg. Reg. Rr. 6. Raszonyi, Joseph von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Wieland, Unton von, Obl., z. 2. Rittm. Sturm feder, Rarl Bar., Ul., z. Obl. Ubel, August, expr. Gem., z. Ul.

Baron Ares Chev. Leg. Reg. Nr. 7. Waldegg, Friedr. Bar., Obl. v. Heinrich Hardegg Kür. R., q. t. anhero.

Raifer Ferdinand huf. Reg. Rr. 1. Mayer, Franz, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Novotny, Joseph, Obl., z. 2. Rittm. Markovits von Csernek, Stephan, Ul., z. Obl. d'Argouges, Eduard Graf, z. Ul., v. Rad. b. Rönig von Baiern Drag. R.

Ronig von Gardinien Buf. Reg. Mr. 5. Radegen, Anton Graf, 12. Rittm., g. Rovacs de Nagn. Mab, Sigismund, 1. Rittm. Rudbach, Georg, Dbis., Deffevoffy von Czernet et Terken, Rolom., } 3. 2. Noptsa de Felso. Szilvas, Franz, Thuen und Taris, Sugo Fürft, Jacfon, Samilton, Uibagy von Budamer et Rogenno= banna, Paul, Lofert, Andreas, Wachtm., Dezterhueber von Apirlak, August, Kad., Begnat, Stephan von, g. Ul., v. Rad. b. Ballmoden Kür. N.

Fürft Reuß Buf. Reg. Rr. 7.

Thun-Bobenstein, Konstantin Graf, & Obl., v. UI. b. Fürst Liechtenstein Chev. Leg. R.

Herzog Sachsen-Roburg Bus. Reg. Rr. 8. Rörver, Johann von, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Polignac, Julius Graf, Obl., z. 2. Rittm. Földväry de Eadem et Bernathfalva, Karl, Ul., z. Obl. Becher von Rosen-Ech, Karl, Kad., z. Ul.

Bergog Sachfen-Roburg Uhl. Reg. Rr. 1. Ramberg, hermann von, Rad., g. Ul.

Raifer Ferdinand Uhlanen Reg. Rr. 4. Reichel, Christian, 2. Rittm., 3. 1. Rittm. Matteovite de Mego-Sgt.-Gporgy, Albert, Obl., 3. 2. Rittm.

Karlstädter Gar. Art. Diftritt.
' Cohr, Peter, Kapl. v. 4. Art. R., q. t. anhero.

Rarleburger Gar. Art. Diftr. Hlubutschet, Joseph, Rapl. v. mahr. schles. Gar. Art. Diftr., q. t. anhero.

Mahr. Solef. Gar. Art. Diftr. Rürnberger, Abalbert, Rapl. v. Karlsburger Gar. Art. Diftr., q. t. anhero.

### Pionnier=Rorps.

Nagy de Galantha, Aler., Rapl., z. wirkl. Hotm. Beskamp, Eduard, Obl., z. Rapl. Stumm, Johann, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Rirchmaner, Karl, Rad., z. Ul.

#### Rriegs = Marine.

Audriafsky, Ludwig von, Schiffs-Lieut., z. Rorvettens Rapitän. Biscovich, Hannibal, Fregatt. - Lieut., z. Schiffs-Lieut. Dabovich, Johann, Schiffs - Fähnrich, z. Fregatt.-Lieut. Hochkofler, Martin, Marine: Kad., z. Schiffs - Fähnr.

M

Dlag-Rommando gu Defdiera. Bofmann, Michael, Plat : Sptm., q. t. nach Belluno überfekt. Antelmi, Girolamo, Plat-Botm. ju Belluno, q. t. nach Defchiera detto.

Plat-Rommando zu Prag. Stesball, Rrang, Dlas : Lieut. . z. Dlas : Obl.

Dlag=Rommando zu Trevifo. Oned, Rarl. Dbl. v. Denf. Stand, & Plag: Dbl. ernannt.

## Denfionirungen.

Soonborn : Bucheim, Philipp Graf, Dbftl. v. Rurft Schwarzenberg Ubl. R. Som erging, Unton Bar., Obfil. v. Raifer Ferdinand

Bul. R.

Diers, Alexander Bar., Maj. v. Bernhardt Chev. R., mit Obstl. Kar.

Boller, Johann, I Rittm. v. Raifer Ferdinand Buf. R., mit Maj. Rar.

Clacgit, Ferdinand, Sptm. v. Rothfirch 3. R. Merczich, Demeter, Sptm. v. Pring Leopold beiber Sis gilien J. R. Fummagalli, Daniel, Sptm. v. Ceccopiert J. R.

Bamrgedi, Peter, Spim. v. Rugent J. R.

Lalance De Tfillag, Wilhelm, Spim. v. Pring von Preußen J. R.

Etensberger, Georg, Sptm. v. Don Miguel 3. R. Bilgers von Silgersberg, Frang, Sptm. v. Bergog

Wellington J. R. Girdigerits J. R. Sabolid, Frang, Optm. v. Brooder Gr. 3. R. Reidlin, Rarl Bar., Sptm. v. 1. Ggeller Gr. 3. R. Duller, Eduard, 1. Rittm. v. G. B. Joseph Buf. R. Maurer, Rarl, 1. Rittm. v. Ronig von Gardinien Guf. R. Soumann von Dansegg, Ferd., Spim. v. Ingenieur = Rorps.

Bufget, Frang von, Kapl. v. Landgraf Beffen - Bomburg J. R.

Bujanovich von Agy=Tellek, Karl Ladist., Kapl. v. Warasdiner St. Georger Gr. 3. R.

Baun, Ludwig, 2. Rittm. v. Militar. Juhrwefen: Korpe. Launsty von Tiefenthal, Gebaftian, Obl. v. Reis finger J. R.

Pohl, Alexander, Dbl. v. Landgraf heffen-homburg J. R. Endris, Georg, Obl. v. Pring Leopold beider Sigilien J. R.

Morgechowsky von Rundratig, Eduard Ritter, Dbl. v. Latour J. R.

Seinlein, Joseph, Obl. v. 4. Gar. Bat. Canal, Abolph von, Ul. 1. Geb. Kl. v. Prohasta J. R. Eifenbach, Friedrich, Ul. 1. Geb. Kl. v. Hartmann J. R. Meifel, Georg, Ul. 1. Geb. Kl. v. Gollner J. R. Reja, Franz Edler von, Platlieut. zu Trevifo. Gold, Georg, Ul. 2. Geb. Kl. v. Koudelka J. R. Reinisch, Marimilian, Ul. 2. Geb. Kl. v. 2. wallachischer G.

fcen Gr. J. R.

#### Quittirungen.

Montbel, Marzel Graf, Obl. v. Fürst Reug Buf. R. . Rechtern. Limpurg, August Graf, Ul. v. Mengen Rur. R. Manara, Achilles, Ul. v. Fürst Reuß Bus. R.

#### Berftorbene.

Restor, Johann, GM. und Festungs : Rommandant zu Esseg.
Bley, Joseph, Hetm. v. E. H. Stephan J. R.
Minutillo, Karl Bar., 1. Rittm. v. Raiser Ferdinand
uhl. R.
Orssich de Szlavetich, Karl Graf, Obl. v. Prinz
Leopold beider Sizilien J. R.
Kaltenborn, Moriz von, Obl. v. Hartenthal J. R.
Schmid, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Kl. v. Latour J. R.
Bohm, Franz, Ul. 1. Geb. Kl. v. Gollner J. R.

## Erflarung bes Planes.

ber Schlacht bei Pultama am 8. Juli 1709.

- 1. Schwedischer Angriff auf die Stadt Pultama.
- 2. Stellungen der ruffifchen Armee bei Samti, Jetremta, Rrutoi : Bereg und vor Eriby.
- 3. Bier Damm : Bruden , welche die Berbindung amifchen den Beerestheilen erhalten.
- 4. Borbut der Schweden an der Borefla.
- 5. Stellungen des Generals Ronne hinter Petrowta, am 15. Juni.
- 6. Berichangung der ruffifden Borbut am 16. Juni.
- 7. Berichangung des Generals Ronne am 16. Juni vor Detromta.
- 8. Lager der ruffischen Armee am 19. Juni bei Ticherniathovo.
- 9. Übergangepuntte ber Boretla am 20. Juni.
- 10. Lager ber Ruffen am rechten Ufer.
- 11. 3hr Lager am 25. Juni.
- 12. Lager der Reiterei.
- 13: Lager der Rofaten.
- 14. Stellung der ichwedischen Armee vor der Schlacht.
- 15. Der Schweden Angriff auf die ruffischen Redutten.
- 16. Rudwärtige Aufftellung der ruffifchen Reiterei.
- 17. Reue Aufftellung der ichwedischen Armee gegenüber dem ruffischen Lager.

#### ~~ 228 ~~

- 18. Rudjug des ichwedischen Generals Roos.
- 19. Niederlage beffeiben durch General Fürft Menticitoff.
- 20. Rudjug bes Generals Roos nach Pultama.
- 21. Berfolgung beffelben durch den ruffifchen General Rengel.
- 22. Stellung der ruffifchen Infanterie neben dem verfchangten Lager.
- 23. Ihr Aufmarich vor dem Lager.
- 24. Maric eines ruffifden Detaschements jum Rlofter bei Pultama.
- 25. Lette Stellung ber Ruffen.
- 26. Lette Stellung der Schweben.
- 27. Rudjug der Schweden.

.

.

.

:

•

#### ~~ 228 ~~

- 18. Rudjug bes ichwedischen Generals Roos.
- 19. Niederlage beffelben durch General Fürft Mentfchitoff.
- 20. Rudjug bes Generals Roos nach Pultama.
- 21. Berfolgung deffelben durch den ruffifchen General Rengel.
- 22. Stellung der ruffifchen Infanterle neben bem verfcangten Lager.
- 23. 3hr Aufmarich vor dem Lager.
- 24. Maric eines ruffifchen Detaschements gum Rlofter bet Pultama.
- 25. Lette Stellung der Ruffen.
- 26. Lette Stellung der Someden.
- 27. Ruding ber Schweben.

•

•

•

·

## Destreichische militärische

# 3 eit schrift,

Sedftes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur : Joh. Bapt. Scheis.

Wien, 1842.

Bedruckt bei 21. Straug's fel. Witwe & Sommer.

(3n Rommiffion bei Braumaller und Seibeli)

Der Krieg der von dem großherzoglich-bastenschen Generallieutenant Grafen Wilhelm von Hochberg befehligten alliirten Truppen gegen die Festungen Straßburg und Fort Rehl, Landau, Pfalzburg, Bitsch, Petitespierre und Lichtenberg, im Jahre 1814.

Rach deffen Tagebuche dargestellt von Joh. Bapt. Schele, t. t. Oberfilieutenant.

Der Generallieutenant Graf Wilhelm von Socheberg, — nunmehr Markgraf Wilhelm von Baden Hoheit, General der Infanterie und kommandirender General des großherzogliche badenschen Armeekorps, — übernahm in der zweiten Sälfte des Jänners 1814 das Rommando aller jener alliirten Truppen, welche die genannten Festungen blockirten, auch einige derselben späterhin mit Nachdruck angriffen. Wir schien den nach des Grafen Tagebuch dargestellten Ereignissen, als Einleit ung, jene Bewegungen voraus, welche der rusisssche General der Kavallerie Graf Wittgen stein, Rommandant des VI. Rorps der alliirten Hauptarmee, gegen diese Pläge ausgesührt hatte, seit er am 2. Jänner 1814 den Rhein bei Fort Louis überschritt, dis das VI. Armeekorps nach der Champagne abmarschirte.

Um 1. Janner 1814 batte ber Gen. b. Kap. Graf Bittgenstein fein Sauptquartier in Raftabt genommen. Er bereitete fich, mit bem VI. Urmeeforps bei Fort Couis ben Rhein ju überschreiten. Dit bem erften ruffifchen Infanteriekorps blodirte Bl. Rurft Gortichafoff bas Rort Rebl Bu beffen Unterftubung ftand bie Infanterie - Divifion Ochachoffston bei Stollhofen. - Um 2. Sanner befand fich bie Avantgarbe bereits auf dem linten Ufer, im Fort Elfaß. Die beiden babenichen Dragoner - Regimenter (1042 Reiter) maren beim Armeetorps eingetroffen. Die Infanterie follte theilmeife nachruden, fo mie fie ibre Organisation vollendet baben murbe. - 2m 3. murbe bie Rhein : Brude vollendet. Gl. Graf Dablen, mit ber Ravallerie, paffirte über Diefelbe, und rudte gegen Sagenau vor, bis Ouffelbeim. Die Infanterie = Divifion Pring Eugen Burtemberg bezog, nach bem Ubergange, bei Reschwog, bie Rantonnirung. - Bon ber Avantgarbe bes Graf Pablen wurden mehrere Ubtheilungen entfendet: GM. von Rus binger mit 1 Bufaren - Regimente nach Schierhofen ; -Rofafen nach Drufenbeim, beren Patrullen über Bambsbeim, bis Bangenau, gegen Strafburg voreilten. Nach Gelt gingen 2 Eskabrons Uhlanen, um bie Gegend von Lauterburg und Can bau ju beobachten. Sa= genau murbe von 1 Uhlanen . Estabron befest. - Man begann, die Forte Louis und Elfaß jur Bertheidigung berguftellen.

Am 4. Janner rudte Gl. Graf Pahlen mit tem Saupttheile feiner Reiterei nach Sagenau. Geine linke Flanke bedte, gegen Strafbnrg, Gen. Rudinger, indem er auf der von Fort Louis dabin führenden Strafe mit 2 reitenden Ranonen, 4 Eskadrons Sufaren nach

Gambebeim ging, und & Regiment Rofaten gegen jene Reftung vorschob. Geine Borpoften ftellten fich vor Bangenau auf, welches ber Reind mit Infanterie, Ravallerie und Artillerie befett bielt. Das andere balbe Rofaten = Regiment und 1 Sufaren = Estabron murben auf bem von Saverne nach Strafburg führenden Bege, in Brumpt aufgestellt, von wo fie gegen bie Festung ftreif. ten. - Die Beobachtung von Canbau, und fomit Die Dedung ber rechten Rlanke, murbe bem Oberftlieu. tenant Rabel mit 3 Sufaren . Estadrons und einem balben Rofaten . Regimente aufgetragen. Er mußte fic auf der von Sagenau nach gandau führenden Strafe, in Gulg, aufftellen, und über Beißenbutg gegen & anbau und Bitich ftreifen. Die Frangofen batten fic bereits aus Beifenburg nach Canbau guruckgezogen, Der Oberft Gelifontief tam mit 2 Ublanen . Estadrons und einem balben Rofaten = Regimente nach bem ebenfalls fcon vom Reinde geräumten Lauterburg, von mo aus feine Patrullen über Langenkanbel gegen Canbau ftreif. ten, obne mehr auf Reinde ju flogen. Bon Sagenau wurde 1 Estabron nach Momenheim, auf ben Weg nach Saverne und Pfalgburg entfendet. Die babenichen Dragoner rudten auf bem Bege nach Bitich und Burmeiler vor. - Über bie Lage von Strafburg erhielt ber Ben. b. Rav. Graf Bittgenftein folgende Nadrichten: "Das Korps des Marichalls Bictor mar in und um diese Stadt gestanden, als die Sauptarmee am 21. Dezember 1813 über ben Rhein in bie Ochweis einrudte. Er führte fobann fein Rorps nach Rolmar, wohin auch ber mit ber Reiterei am Mittel. Rheine poftirte Gen. Milbaud über Sagenau eilte. Dort waren fodann ungefähr 20,000 Mann vereint. In Gtrafburg

aber waren nur wenige alte Truppen, mit vielen Konffribirten und Nazionalgarden, zurückgeblieben. Die Proviantvorrathe bes Plages waren noch nicht vollstanbig. Die Bürger theilten ben Bachbienst mit ben Truppen, sowohl in Strafburg, als im Fort Rehl. In Letterem kommandirte General Duhesme, in Strafburg Gen. Desbrouffiere."

Um Morgen bes 5. Janners rudte ber GD. Rubinger von Gambebeim nach Bangenau vor, in ber 26fict, den Reind naber an Strafburg guruckzubrangen. Die Frangofen raumten Bangenau, und jogen fich bis Bobenbeim gurud. Dan ichatte biefe Ubtheilung auf 1000 Mann Infanterie mit 4 Ranonen, bann 200 Reiter. Die Letteren murben von ben Rofaten angegriffen. und benfelben gegen 60 Befangene abgenommen. Bon Brumpt aus murben Parteien, über die von Gaverne nach Strafburg führende Strafe, gegen Dugig und bas Thal ber Bruche gefendet, Die bei Marlisheim auf frangofifche Borpoften fliegen, und einige Befangene jurudbrachten. - Bon Sagenau gingen bie Patrullen auf der nach Bitfc führenden Strafe bis Reichshofen. Gie melbeten: "Es fen bort am Nachmittag bes 4. Janners das britte Regiment ber Ehrengarben (angeblich 1500 Reiter) angekommen, welches unterhalb Fort Couis den Rhein bewacht habe, und bei Sagenau fich aufe stellen wollte. 216 aber die Ehrengarden vernahmen, baf biefe Stadt von ben Allirten befest fen, jogen fie fich Abends über Burmeiler nach Gaverne gurud." -

Am 6. Janner ftreifte Oberft Gelifontief bis über Speier, Oberftlieutenant Nabel bis an die Thore von . Landau und Bitfch. Die erhaltene Kunde lautete: "Es fepen in diefen Feftungen nicht bedeutende Garni-

fonen, in Landau meist Nazionalgarben, — in Bitich meist Invaliden." — 2m Abend raumten die Feinde Bochfelben, und zogen gegen die Nacht auch von Dettweiler gegen Saverne, dann in der Nacht vom 6. — 7. Jänner die hier versammelten Chrengarden weiter nach Pfalzburg zurud.

Um Morgen bes 7. Jänners rückten die ruffischen Uhlanen in Saverne ein. — Um 8. fcob Gen. Rüdinger feine Abtheilungen auf den Straßen von Wanzenau und von Brumpt gegen Straßburg vor, welche die Garnison immer mehr einengten, und alle Wege beobachteten. Ein Theil der Besahung: Infanterie und Kasvallerie mit Geschütz, kam aus der Zestung, und besetze Rupprechtsaue und Schiltigheim. — In der Nacht wurde in der Gegend von Muhig ein von dem außerordente lichen Kommissär in den Rhein-Departements, Senator Röberer, aus Straßburg an den Marschall Victor abgeschickter Kurier aufgesangen. Dessen Briefe schilderten den Zustand des Plazes nicht vortheilhaft. Die Vertheibigungsanstalten waren noch nicht weit vorgeschritten, die Einwohner unzufrieden.

Ge. Graf Pahlen ruckte mit einem Uhlanen - Regimente, den babenschen Dragonern und 4 Ranonen in
Saverne ein. Durch diese Stadt läuft die von Straßburg über Lüneville und Nancy nach Paris führende
Straße. Sie zieht ziemlich steil den mit Bald bewachsenen öftlichen Abhang der Bogesen hinauf, den sogenannten Saverner Steig. Nachdem sie Hochstäche erreicht
hat, liegt drei Stunden von Saverne, in offener Gegend, die Festung Pfalzburg. Diese war in Bertheibigungsstand und gut besetzt. Pahlens Borposten stellten
sich bis an die Borstadt. Ge. Prinz Eugen von Wür-

temberg blieb mit feiner Infanterie Divifion in Sasgenau, und ließ die Festung Bitsch burch eine Ubtheis lung des erften badenschen Dragoner - Regiments besobachten.

3wifchen Bitich und Pfalzburgliegen in bem Sauptruden ber Bogefen noch Petitepierre (Lügelstein)
und Lichtenberg. Diefe zwei kleinen Bergfesten wurben meistens als Craatsgefängniffe gebraucht, und waren mit einiger alten Artillerie und mit Salbinvaliden
beseht.

Einige babenfche Infanterie-Bataillons ructen beim VI. Armeetorps ein. Sie kantonnirten auf bem rechten Rhein- Ufer bei Stollhofen und Lichtenau, und bienten einstweilen zur Referve ber Rehl einschließenden Division Gortschakoff.

Am 9, raumten bie Franzofen Rupprechtsaue und Schiltigheim wieber, und gingen nach Strafburg gurud. Das zweite babeniche Dragoner-Regiment wurde von Saverne zum Gen. Rübinger geschickt, um ihn zu verstärken, bamit bie aus Strafburg kommenden Wege um so besser besetzt und gesperrt werben konnten.

Am 10. Janner bezog 1 Bataillon bie Borpoften um Pfalzburg, gemeinschaftlich mit ber Ravallerie. Man erfuhr, bag die Besatung 6 bis 800 Mann mit 16 bis 30 Geschützen zähle. Dieser Ort wird mit Basser burch eine Leitung versehen, welche bei Hultsausen bez ginnt, und burch bas Lützelsteiner Thal zieht. Sie wurde zerkört. Einwohner und Besatung waren jest auf Bissternen- und Schnee-Basser beschränkt. Bor ber Stadt lagen innerhalb ber Kanonenschusweite nur zwei einzige, sowache Quellen.

Mit einem Theile ber britten ruffifchen Infanterie-

Divifion, mit ben Reiter-Detaschements bes Oberft Gelifontief und Oberftlieutenants Rabel, und einigen von Ge. Graf Saden jurudgelaffenen Truppen führte ber Gen. Tichichoffstop die Blockade von Candau aus. —

Gen. Rubinger führte in ber Aufftellung ber Strafburg umgebenben Poften am 10. Janner einige Beranberungen aus, und befette Wangenau mit 1 Bataillon.

Am 13. machte die Befagung von Strafburg mit der Infanterie unbedeutende Ausfälle, verdrängte einige Ravallerie Poften, welche nicht von Infanterie unterftüht waren, und zog fich dann wieder in die Festung zurück. — Eben solche Ausfälle unternahm an diesem Tage auch die Befahung von Pfalzburg.

Um 16. Janner erhielt ber Gen. b. Rav. Graf Wittgenstein folgenden naberen Bericht über ben Buftanb von Pfalgburg: "Der Plat, ein regelmäßiges Gechte ed, batte Raveline zwifden ben Baftionen und einen bebedten Beg, aber fonft feine Mugenwerke. Die Gras ben waren tief, aber trocken. Die Estarpe und Rontrestarpe find gang mit Mauerwert befleibet. Der Graben ift fogar an manden Stellen in ben Relfen gefprenat. Der gange Ort bat einen nur wenig bedeutenben Umfang, und gablt bei 300 Saufer. Der bebedte Beg war nicht pallifabirt. Un ben zwei Thoren, beren eines nach Saverne, bas andere nach Saarburg führt, maren in den letten Tagen Garnison und Einwohner beschäf. tigt, Pallisaben ju feten. Die Besatung bestand aus 6 - 800 Mann, von brei verschiedenen Infanterie Regimentern. Da in ber Stadt bis ju Unfang biefes Monats ein Saupt . Ravalleriebepot geftanden batte, fo waren auch nach beffen Abmarich noch bedeutenbe Spi-

taler und Montirungevorrathe jurudgeblieben. Die Ginwohner waren von bem Rommanbanten genothigt mors ben, die Baffen zu ergreifen, und mit der Garnifon ben Dienft zu verfeben. Die Truppen maren, fo mie es fcbien, mit Lebensmitteln binlanglich verfeben. Die Fefte batte in den letten Wochen Munizionstransporte aus Det erhalten. In jeder Baftion maren 2, in Allen folglich 12 Ranonen auf ben Ballen aufgeführt, Im . Arfenale lagen einige Referve . Ranonen , bann mehrere Saubigen und Morfer, fo auch Ranonen von großem Raliber ohne Laffetten. Die Saufer ber Stadt find febr boch. Befonders ragen die Raferne, bas Gpital und eines ber Magagine febr bervor. In bem Sauptwalle find nur einige menige Rasematten. Das Dulver wirb in zwei Magaginen aufbewahrt, die zwischen ben Baffionen liegen, und beren Gines nicht bombenfest fenn foll."

Auf biese Nachrichten gründete GE. Graf Pahlen seinen Plan zum Angriff. Die Feste war durch ihre Lage wichtig: auf einer Hauptstraße nach dem innern Frankzreich, und auf der Hochstäche des Hauptruckens der Bozgesen gesen gelegen, war es sehr schwer, sie in der Nähe zu umgehen, daher ihr Besig nöthig. Die Werke waren in so gutem Bustande, die Graben so ties, die Wälle so hoch, daß sie weder durch einen Handstreich, noch durch einen Sturm genommen werden konnten. Dagegen hosste man, durch Bewerfung mit Granaten und Brandztugeln Einwohner und Besatung zu ängstigen, und sie zu einer Kapitusazion zu vermögen. Gelang es, in dem Platze eine Feuersbrunst zu erregen, so konnte die moralische Wirkung um so größer seyn, weil nach Zerstörung der Wasserleitung kein Mittel übrig blieb, den

Brand zu ibiden. - Es murbe also bie fdwere Batterie bes Infanterie - Rorps Eugen Burtemberg vorgebracht. Die Erbe mar fo fest gefroren, bag man nicht in berfelben arbeiten und Balle aufwerfen tonnte. Das ber murben in Saverne Sanbfacte verfertigt, aus mele den man bie Batterien errichten wollte. Um Nachmite tage führten 2 ruffifche Regimenter Jager ju Bug bie nabere Ginfdliegung aus. In der Dacht murbe eine Batterie aus Sanbfacten links von ber Strafe, bei la Roulette angelegt, und am Morgen bes 17. bie Stadt mit Granaten und Brandlugeln beworfen. Der Feind beantwortete das Reuer aus 5 in den nächsten Bastionen aufgeftellten Ranonen. Es gelang nicht, eine Feuersbrunft im Plate zu bemirken. Dabei maren die Borratbe an Munizion gering. Gegen Mittag murbe baber bas Reuer eingestellt. -

Der Oberfelbherr Felbmaricall Fürft Ochmargen. berg batte befohlen, bag vom VI. Armeeforps nur fo viele Truppen im Elfaß bleiben follten, als jur Blockabe jener Festungen unumganglich notbig maren. Dit bem Saupttheil follte Graf Wittgenftein fich in ber Champagne bem rechten Flügel ber Sauptarmee anschließen. Der GC. Graf Bilbelm von Bochberg war mit einem Theile ber babenichen Infanterie am Rheine angefommen. Er mußte fogleich bie Blockabe von gort Rebl übernehmen. Der Gl. Pring Eugen von Burtemberg tam mit ber vierten ruffifden Infanterie Divifion und bem erften babenfchen Dragoner= Regimente nach Saverne, und übernahm bie Blodabe von Dfal 1. burg. Mit bem Saupttheil bes VI. Armeekorps brach Graf Pahlen am 18. Janner auf, und marichirte in ben nachsten Tagen über Gaarburg nach Luneville und

Mancy. Es blieben bei Rehl und Strafburg ein Theil der 5. Infanterie- Division, bann einige reguläre Reiterei und Rosafen gurud. Der GM. Fürst Tschie hoffstop blockirte Landau mit 2 Regimentern ber dritten Infanterie- Division, nebst einigen Truppen des Rorps Saden vom schlesischen Heere. GL. Pring Eugen Bürtemberg hatte 2 Regimenter der 14. Infanterie- Division vor Pfalzburg gelaffen. —

Wir fügen bier noch über ben Zustand jener Plate Unfangs 1814 Einiges bei. — Pfalzburg ift ber Sauptort eines Kantons im Departement Meurthe, Bezirk Saarburg, und zählte bamals 215 Saufer, 2820 Einwohner.

Straßburg, die Sauptftadt im Departement Dieber - Rhein , liegt an ber fchiffbaren 30, mit welcher in der Stadt die Breufch fich vereint, - und taufenb Schritte vom Rheine, mit bem fie burch einen Rangl verbunden ift. Gie gablt 7 Thore, 4406 jum Theil maffive Baufer, 50,000 Einwohner, 15 Rirden. Gie bat ein großes Militarfpital auf 1800 Betten ; ein Beughaus mit einer Kanonengießerei; bie 1682 von Bauban angelegte Ritabelle, welche funf Baftionen, ein Bornwert, mehrere Forts, und andere Mugenmerte bat, bie bis an ben Rhein reichten. Strafburg felbit ift von gebn großen Baftionen, vielen halben Monden, Sornund Kronwerken umgeben. Die Stadt ift ber Gis ber funften Militar . Divifion. Bier befindet fich eine Urtillerieschule. Diele Eleine Metallgiefereien, Gifen- und Rupferhammer, und andere Metallarbeiter maren bort porbanden: --

Rehl liegt im babenichen RingigeRreis, Begirte. amt Rort, am Ginflug ber Ringig in den Rhein. Es bestand 1814 aus zwei Theilen: aus der Strafburg gegenüber liegenden Bestung, und aus dem Dorfe, hatte 278 Saufer mit 1481 Einwohnern, und war mit Strafburg durch eine holzerne Brude verbunden.

Landau, im Departement Nieder-Rhein, an der Queich und einem Kanale gelegen, bildet ein regels mäßiges Achteck, beffen 7 Kurtinen burch 7 Baftionen, 8 Redutten, 7 Lunetten und 1 aus drei ganzen und zwei halben Bastionen bestehenden Fort gedeckt, und mit breiten Graben umgeben sind. Die Stadt hatte 2 Thore, 620 Säuser, 5200 Einwohner, bombenfeste Kaserven und Magazine, Gewehrfabriten, Kupfers und Eisengießereien. — Jest ist sie eine deutsche Bundessestung mit baierischer Besatung, und ist dem baierischen Rheinstreise zugetheilt.

Bitsch ist eine offene Stadt und Sauptort eines Rantons im Departement Mosel, Bezirk Garreguemines, am Fuße eines Berges, an der Schwelbe, mit 225 Häusern, 2597 Einwohnern. Auf dem Berge liegt die sehr seste Zitadelle, deren Werke und Kasematten in Felsen gehauen sind. Sie ist von doppelten Mauern umsgeben, in denen mehrere hervorspringende Thürme sich besinden. Die Stadt hat fünf Bastionen, und ist mit der Zitadelle durch zwei lange Mauern verbunden. Bitsch spert die Straße von Straßburg nach Saarbruck und Saarlouis, dann die Wege nach Saargemund, — und nach Petitepierre und Pfalzburg.

Petitepierre (Lügelstein), Stadt und Sauptsort eines Rantons im Departement Nieder = Rhein, Bezirt Saverne, liegt an den Wogefen, gablte 1018 Einswohner, und hat ein Bergichloß. Es beckt die Verbind bung zwifchen Pfalzburg und Bitfc.

Lichten berg, Pfarrborf und festes Bergschloß im Departement Rieber-Rhein, Bezirk Saverne, mit 642 Einwohnern. Es vertheibigt einen Eingang in Die Bogesen.

Am 17. Janner hatte der General-Lieutenant Graf Wilhelm von hochberg das Rommando der Blos Cade von Fort Rehl übernommen. Der größte Theil der hier gestandenen russischen Truppen wurde vom GM. Helfreich über den Rhein dem VI. Armeekorps nachgessührt. Es blieben diesseits des Rheines auf der Einschlies fungslinie zurück: die Regimenter Lubensky Husaren und Tschernuschkin Rosaken, mit einer Zwölfpfünders Batterie, 1 Pionnier-Rompagnie, und den bisher schon bei der Blockade angestellten Artilleries und Genies Offizieren. Mit diesen Aussen vereinigten sich die großsherzoglich badenschen Infanterie-Regimenter 1 und 3, dann ein leichtes Bataillon, mit 6 Geschüßen. Das Blockadekorps zählte sodann

Infanterie . 3122 Mann, Kavallerie . 870 " Pionniere . 95 " Urtilleristen . 440 "

Bufammen . 4527 Mann; mit 18 Ges

Da bie Blockabelinie gegen vier Stunden in ber Lange betrug, fo war ber Dienst bieser Truppen sehr start, und, bei ber üblen Witterung, außerst beschwerlich. Die Zahl der Kranten wucht schnell an. Das Rlofter Schuttern wurde jum Spital eingerichtet, in welchem

fdugen.

sich nach wenigen Sagen schon über hundert Kranke besfanden. Die Truppen mußten aus den Magazinen zu Offenburg die Lebensmittel beziehen. Sie sollten das dort empfangene Mehl selbst zu Brod verbacken. Diesses Lettere wurde durch den starken Dienst beinahe unsmöglich, und auch die Fassungen in dem fernen Offenburg zu bewirken, blieb höchst beschwerlich. Der GL. Grafhochberg ließ baher in seinem hauptquartier Kork ein Filial. Magazin anlegen und eine Feldbäckerei errichten.

Die Blockabe Stellung mußte starter befestigt werden. Daber ließ der Graf die früher bei den Dörfern Muenheim, Meumühl und Sundheim angefangenen Schangen vollenden, und mit neuen Werten vermehren. Ilm die Berbindung der verschiedenen Posten zu erleichtern und zu sichern, wurden die vorhandenen Wege ausgebessert, auch wegen der häufigen Überschwemmungen manche ganz neue Wege angelegt und mehrere Brücken geschlagen. Zu diesen Arbeiten wurden durch längere Zeit mehrere Tausend Menschen verwendet, die der Graf im Großherzogthume Baden ausschreiben ließ.

Es tamen täglich 500 Mann Infanterie, 150 Reister, mit 7 Geschüßen, in unmittelbaren Blodabedienst. Außerbem wurden täglich starte Reserven kommandirt, und auf ben Sauptpunkten ber Linie noch gange Batailone beständig in Bereitschaft gehalten.

Die Aufstellung bes Korps hatte nur allein jum Bwed, Fort Rehl einzuschließen, und bes Feindes Borsbringen nach bem Rinzinger Thale und ber Raftabter Strafe zu verwehren. Daber beschränkte sich auch ber Bl. Graf Hochberg bei allen seinen Anordnungen auf die Erreichung bieses reins befensven Zweckes. Der Feind

hatte zwar in Fort Rehl nur eine Besatung von 2000 Mann, die jest Gen. Aßelin besehligte. Aber das Fort stand in naher und bequemer Berbindung mit Strafburg, in welcher Festung der Gen. Graf Brouffier tommandirte, ber nur allein an alten Truppen wenigstens 5000 Mann bei sich hatte. Deffen Bewegungen mußten daher mit steter Ausmerksamkeit beobachtet, und die strengsten Borsichtsmaßregeln gegen die zu erwartenden Überfälle getroffen werden.

Der GC. Graf Hochberg übertrug die Fortsetzung der seiner Oberleitung zugewiesenen verschiedenen anderen Arbeiten an folgende Offiziere: die Schlagung einer Brücke über den Rhein und die Errichtung eines Brückenstopfes auf dem linken Ufer den badenschen Oberstlieutenant Tulla und Major Maier vom Geniekorps; — die Wiederherstellung der Werke von Fort Louis und Fort Elsaß, nebst der Erbauung einer stehenden Brücke über den sogenannten rothen Rhein (linken Arm) und eines bequemeren Dammes dem östreichischen Ingenieur-Hauptmann Duoda; — den Bau eines verschanzten Lagers bei Villingen dem östreichischen Ingenieur-Hauptmann Baron Weblar; — die Besestigung des Höllen-Thales dem Hauptmann Sitta, und jene von Offenburg dem Hauptmann Schulz.

Einige dieser Arbeiten waren junachst zur Erleiche terung der Berbindung mit den in das innere Frankreich vorgedrungenen allierten heeren bestimmt. Alle zusammen aber hatten noch die Bestimmung, diesen heeren, im Falle unglückliche Ereignisse sie zur Raumung von Frankreich nothigten, bequeme Rückzugswege zu sichern, — dann sich Punkte zu verschaffen, in welchen man Proviant, Munizion und sonstige Kriegsbedürsnisse sicher

unterbringen tonnte. Dort hatten bann die jurudgewischenen Geere fich sammeln und bereiten tonnen, bie Offenfive auch jum zweiten Male mit Nachdruck zu besinnen. Während ber bierzu erforderlichen Zeit wurden bie übrigen Befestigungen bem Feinde die Haupteingange bes füblichen Deutschlands versperrt haben.

Die Biederherstellung ber Forte Louis und Elfaß verschaffte ben Allierten einen wohlgelegenen Bruckens topf, ber beim Rudzug alle jene Korps aufnehmen tonnte, welche aus den Bogefen auf den Strafen von Pfalzburg, Saverne und Sagenau guruckgingen. Uber bie neue Rhein : Brucke, oberhalb Strafburg, follten jene Korps gieben, welche von Blamont über Mutig und Altenheim retiriren, und nach dem Ubergange fich nach bem Sauptmagaginsplate Offenburg wenden murben. Da biefer Ort befestigt murbe, fo tonnte bas bas bin gelangte Rorps bort bem Feinde bie Gpite bieten, und ibm den Gingang in das Ringig-Thal vermebren. Die Berfchanzung des Bollen . Thales vertheidigte die Defileen bes Schwarzwaldes. Die Befestigung von Billingen bildete eine zweite Linie, und tiefe Stadt felbit murbe jum Sauptmagagineplat beftimmt.

Der Be. Graf von Sochberg beschloß, biese gessammten militarischen Arbeiten selbst zu besuchen, um beren Fortsehung zweitmäßigst zu bem vorgesetten Ziele leiten zu können. Einer ihm zukommenden Mittheilung bes Gen. b. Rav. Graf Wittgenstein vom 21. Janner zufolge, wurde dem Grafen auch das Ober-Kommando der Blockaden von Strafburg, Landau, Bitsch, Pfalzburg, Petitepierre und Lichtenberg übertragen. Der Graf sollte dieses übernehmen, und sobald die gesammten badenschen Truppen beim Korps

eingetroffen fenn murben, die engere Ginfoliefung and führen.

Um 31. Janner übergab ber GB. Graf Bochberg, im hanptquartier ju Kort, bas Interims = Rommande ber Truppen an ben Generalmajor von Reuenftein, und trat die Infpetgionereife an. Er fand bie Befefligungsarbeiten von Difenburg bem Zwecke einer Bertheis bigung gegen ben erften Ungriff vollkommen entfprechend. Siergu reichten die bereits tragirten Redutten und Ales fchen vollkommen bin. Der Graf befahl, thatigft an beren Bollendung ju arbeiten, und 1500 Mann taglich dabei ju verwenden. - Obwohl ber Graf, megen Rurge ber Beit, Diesmal die entlegenen Arbeiten bei Billingen und im Sollen . Thale nicht felbft befuchen konnte, so prüfte er doch die eingesendeten Plane, billigte fie volltommen, und ordnete bie Mudführung berfelben an. - Der Graf fand bie Berftellung ber einft gefprengten Berte von Fort Louis und Fort Elfas icon größtentheils bewirkt. Er befahl bie Bollenbung Diefer Arbeiten, fo wie bie Unlegung eines befferen Brus denbammes und bie Musbefferung ber Strafen auf bem rechten Ufer.

Bum Bau einer neuen ftehenden Brude über den Rhein oberhalb Strafburg mar Altenheim gegene über, bei der sogenannten Rubgrun = Infel, der schicklichte Punkt gewählt worden. Dort hatte man bereits die nötbige Ungahl Rheinschiffe zusammengebracht. Bei Offenburg wurde das erforderliche Baubolz zugerichtet. Das Seilwerk und die Eisenmaterialien waren im Elsaß requirirt worden. Man durfte, bei den großen Schwierigkeiten des Terrans, bei der ungunftigen Jahreszeit, und bei der Langsamkeit, mit welcher die Ma-

terialien jusammengebracht murben, keine fehr schnelle Bollendung dieses großen Werkes erwarten; besonders da daffelbe auch mit einem Brückenkopse verseben werden mußte, und erst dann der Übergang wirklich brauchbar wurde, wann die an benselben zu führenden neuen Landsstraßen auch wirklich gebaut waren. Doch wurde aller Fleiß angewendet, um den militärischen Zweck dieses Baues möglichst bald zu erreichen; da derselbe besonders auch für die sichere Berbindung der beiden Blockadekorps, welche vor Rehl und Straßburg standen, von größter Wichtigkeit war.

Die Formazion der großberzoglichsbadenschen Truppen mar indeß zu Stande gebracht worben. Gin Theil berfelben batte fich vor Rebl vereinigt; ein anderer Theil mar über Fort Louis nach bem linten Ufer bes Rheines gezogen, um bann ju ben übrigen Blockaben permenbet zu merben. Die alten, aus ber fachfifchen Campagne febr gefdmacht jurudgetebrten Regimenter maren tompletirt worden. Dann batte der Großbergog 8 Bataillons Candwehre, jedes ju 911 Mann; binnen brei Bochen aus völlig unerfahrenen, bes Krieges un-Eundigen Leuten neu gebildet. Der Bl. Graf Sochberg fand es nothig, biefe jungen Bataillone mit den alteren von ber Linie zu mifchen. Indeg murben Unfangs fogar einzelne Rompagnien ber alten Regimenter ben Candmehr. Bataillons jugetheilt, durch beren Beispiel bie jungen Goldaten im Reldbienft und in bem Benehmen por bem Reinde unterrichtet merden follten. Es murben also die Candwebr. Bataillons Dr. 1, 4 und 5 gum Blodabetorps vor Rebl geschicht, und bagegen 2 Ba- " taillons bes 1. Linien-Infanterie-Regiments und 1 leichtes Infanterie. Bataillon ju bem Blockabeforps vor

Strafburg, außerdem noch 1 Bataillon bes 1. Lie nien : Infanterie : Regiments und bie Candwehr : Bataile lons Nr. 2, 3, 6, 7 und 8 eben babin gesendet.

Bisber batte ber Ben. Blaftoff bas ruffifche Blodabetorps vor Strafburg tommanbirt. Da ber Bl. Rurft Gortichatoff auf beffen balbigfte Ablofung brang, fo befabl ber BE. Graf Bochberg, baß icon am 3. Februar Das leichte Infanterie . Bataillon bei Altenbeim über ben Rhein geben , und den rechten Flügel Blaftoffe verftarfen follte. Denn bei ber Ochwache biefes Rorps, mar bither die Begend von Reuhof, Illfirchen, u.f. m., gar nicht befett worden, und von diefer Geite batte die Stadt ununterbrochen reichliche Bufuhren erhalten. Diefe Erganzung ber Linie war um fo bringenber notbig gewefen, da man Rundschaft von bem Borhaben bes Roms manbanten in Ochlettstadt, Ben. Ochweißguth, erhalten hatte, ber feine gange Befatung nach Strafburg führen wollte, um nur die Babl ber Bertheidiger biefer Sauptfeftung ju vermehren. Birflich verließ Ben. Schweifiguth am 4. Februar bas nur von einer Geite burch ben Ben. Graf Pappenheim mit baierifchen Truppen belagerte und beschoffene Ochlettstadt, und marfdirte gegen Strafburg. Aber Comeifiguth fand auf feinem Wege bereits bie Brucke über die 30 bei Grafenftaben burch Babener ftart befett, und alle Unftalten ju feinem Empfange getroffen. Daber führte er feine Eruppen ichnell wieder nach Schlettstadt jurud. - Die Befagungen von Strafburg und Rebl maren von biefem Borbaben bes Ben. Schweifiguth mobl unterrichtet. Um ben Marich beffelben zu begunftigen, machten Beibe an biefem Tage einen allgemeinen Musfall, wurden aber mit einem ansehnlichen Berlufte gurude

geschlagen. Das leichte Infanterie-Bataillon verlor hierbei einige Todte und 6 Berwundete. Der Berluft ber Truppen des Gen. Blaftoff war gang unbedeutend. —

Der GC. Fürft Gortichatoff ließ von den Eruppen des Gen. Blaftoff folgende vor Strafburg jurud:

22 Geschütz, worunter 8 zweiundzwanzigzöllige Einhörner, und an Artilleristen . . . 500 Mann 3 Eskadrons Lubenski Gusaren . 450 M. Das Kosaken-Regiment Blastoff 120 "
Das zweite babensche Dragoners Regiment . . . . 490 "

Sierzu tamen von der badenichen In- fanterie:

am 5. Februar bas 1. Bataillon bes 2.

Linien = Regiments 750' bas leichte Infantes rie = Bataillon . . 565 6. Landwehrbataillon 914 7. 872 7000 8. 849 8. 3. 850 am 2. 800 am 12. 1. Linien-Infanterie-Regiment . 1400

Dann gablte biefes gange Blockabetorps 8560 Mann.

Schon 5. Februar marfchirte Gen. Blaftoff mit feiner gangen Infanterie ab. Bu ben 1060 Reitern und 500 Artilleriften fließen an diesem Tage nicht mehr als 3950 Mann babenscher Infanterie. So konnte also bie sehr ausgebehnte Stellung nur ungenügend beseth werben. Die Linie lief von ber Ruprechtbaue, über bie Dörfer

Bobnbeim, Bifdbeim, Schiltigbeim, Unter-, Mittels und Ober - Sausbergen, Etolsbeim, Lingolsbeim, II. firden und Reuhof. Reines biefer Orte bot einen feften und haltbaren Punkt. Der BB. Graf Bochberg ordnete baber an, bag fure Erfte im Rentrum und auf beiben Alugeln ber Linie einige Ochangen aufgeworfen werben . follten. Der Ort Bobnbeim wurde mit einem tiefen Graben und einem farten Erdwalle, bann mehreren Rlefchen umgeben, und in biefen Berten murben Platteformen für bie Beschüße angelegt. Auf einem bie Umgegent von Dber - Sausbergen beberrichenden Punkte murde eine gefchloffene Ochange mit Blochaufern erbaut. Much ließ ber Graf bie Straffen abichneiben, einige nach Straf. burg ziehenbe Ranale ableiten, und bie Borpoften fo aufstellen , bamit mirtlich ber Stadt endlich jebe Bufubr abgeschnitten murbe. Die Oberleitung aller biefer Befestigungsarbeiten übertrug ber Graf bem ruffifchen Oberft Truffon. Der Reind forte in den nadften Tagen biefe Urbeiten faft gar nicht. Er befchrankte fich auf einis ge Ranonenicuffe von ben Außenwerken, und auf mehrmaliges Beplanker mit ben allierten Borpoften.

Das Sauptquartier befand fic Anfangs in Campertsbeim, und wurde am 7. Februar in den Mittels punkt der Stellung, nach dem drei Biertelstunden von Straftburg entfernten Ober. Sausbergen verlegt.

— Nach dem Abmarsch des Gets. Fürst Gortschafoff übernahm Ge. Graf Sochberg auch den Oberbefehl über die anderen Blockaden, welche bisher von den ruffifchen Truppen des VI. Armeekorps ausgeführt worden waren. Er sorgte nun für die richtige Berpstegung aller seiner in so bedeutender Ausbehnung verstreuten Truppen durch Anlegung von Rilial. Magazinen, und stellte in den be-

beutenden Ortschaften Plattommanbanten auf, die für bie sichere Berbindung und schnelle Beforderung ber bienftlichen Korrespondenz zu sorgen, die Rube und Ordnung in den eroberten Provinzen zu erhalten hatten. —

Die auf bem linken Flügel ber Stellung vor Strafburg gelegene Ruprechtsaue mar bisher noch von der Garnison besetht; wodurch die gangliche Abschneibung der Zusuhr gehindert murbe. Der Gl. Graf Sochberg rekognoszirte dieselbe. Es kam zu einem Geplanker, während welchem die französischen Posten sich gegen die Stadt zurückzogen. Um die Aue zu behaupten, ließ der Graf in den nächsten Tagen über die Il und einige Ranale, durch welche dieselbe vom Lande getrennt war, Brücken schlagen, auch zur Bestreichung des von den Werken bes Plates beherrschten Theiles der Aue langs der Il mehrere Fleschen erbauen und für Geschütz einrichten.

Um 12. Februar neckte die Befahung durch Musfälle und Plänkeleien die Borpoften der Blockade - Truppen. Mit dieser Beunruhigung fuhren die Franzosen
auch am 13. fort. Go drangen an diesem Tage 200 Mann
Infanterie und 80 Reiter in der Ruprechtsaue vor, und
nahmen den Bewohnern derselben einige Lebensmittel
ab. Hierbei wurden jedoch 1 Offizier und mehrere Mann
gefangen. Der Gl. Graf Hochberg beschloß, die Stadt
dafür in der folgenden Nacht mit Granaten und Brandtugeln beschießen zu laffen. Es wurden aus 4 rufischen
Einhörnern über breißig Schüsse gemacht, welche jedoch
teinen großen Schaden anrichteten.

Der Gl. Graf Sochberg übertrug nun bas Rommando ber Truppen vor Strafburg bem GM. von Reuenfiein, — jener vor Rehl dem Oberft von Brandt,

bis jur Untunft bes fur baffelbe bestimmten SM. Brud. ner. Dem Oberft Meubronn murbe ber Auftrag gegeben, den ruffischen GM. Liglin und beffen Truppen in ber Blodade von Pfalzburg abzulofen, und ibn, auf bas wiederholte Berlangen bes Gen. b. Rav. Graf Bittgenftein, mit allen nur einigermaßen entbebrlichen ruffifchen Truppen bem VI. Urmeeforps in bie Champagne nadruden zu laffen. Dann nahm ber Graf fein Sauptquartier mehr im Mittelpunkte feines Birkungefreifes, ju Brumath. Um 16. Rebruar brach ber Oberft von Neubronn aus der Umgegend von Strafburg mit 1 Ba. taillon bes 2. Linien = Infanterie = Regiments und bem 2. Candwehrbataillon, nebft 4 ruffifden Gefcugen, nach Pfalgburg jur Ublöfung bes BD. Lialin auf. Diefer marfchirte am 18. Februar ab, und bas bortige Blockabetorps bestand nunmehr aus bem icon fruber bort vermendeten 1. babenichen Dragoner : Regimente von 400 Mann, ben beiden obengenannten Bataillons mit 1600 Mann, und 90 Artilleriften, in Allem 2090 Mann mit 4 Befdugen. Die Blodadelinie murbe febr nabe um den Plat gezogen. Die zwei Sauptpunkte maren der Eine Dieffeits Quatrevent, ber Undere jenfeits Mittelbrunn gewählt. In jedem derfelben ftand ein Bataillon, und befette von bort aus ben ibm jugewiefenen Theil ber Rette. - Bie icon erwähnt, fperrt biefer an fic unbedeutende Plat eine Sauptftrafe ber Bogefen. Wegen bem febr burchfchnittenen Terran maren alle Rebenwege bochft beschwerlich, und die Berbindung mit ber in die Champagne vorgeruckten Urmee konnte von bem Rommandanten, Graf Brancion, auf biefer Linie, gang verhindert werden. GD. Lialin batte baber mit dem Rommandanten einen Baffenftillftand auf die Be-

binaung geschloffen, bag bie alliirten Ernvven und Transporte, rechts von ber Strafe, im Ranonenicus ber . Reftung vorbeigieben durften. Dagegen erlaubte SM. Liglin, bag zwei Offiziere ber Befagung fich in bas große Sauptquartier begeben burften, um fich von ben; aludlichen Kortidritten der allierten Beere ju überzeus gen, und aus benfelben bie Ruglofigkeit bes langeren Biderftandes felbft zu erkennen; wodurch bann eine Ravitulation berbeigeführt und gerechtfertigt werben follte. Indeffen tamen diese Offiziere jett mit Nadrichten von ben Unfallen gurud, welche bie Muirten fo eben an ber Marne und Geine erlitten batten, und baburch ju rudgangigen Bewegungen veranlagt wurden. Der Kommandont wies, unter folden Umftanben, die angetragene Rapiculazion jurud. Dagegen munichte er, ben Baffenstillitand fortzuseten. Gt. Graf Sochberg aber mar nicht geneigt, benfelben noch lange bauern ju lafe . fen. Er wollte nur bie Bollenbung eines neuen Beges abmarten, auf welchem man ben Plat, außer bem Beidubbereiche beffelben, umgeben fonnte. Mit ber erößten Unftrengung ließ er an biefer mehrere Stunden langen Strafe arbeiten, und verwendete biergu taglich 8 bis 900 Bauern. Bu gleicher Beit ließ Graf Sochberg alle Borbereitungen ju einem Bombarbement bes Dla-Bes betreiben. Es murbe die erforderliche Munigion gugeführt. In den Gifenhutten bei Binnemeiler murden Granaten und Brandfugeln gegoffen. Die Ubminiftra. gion in Sagenau requirirte vom Canbe alle fonftigen Materialien. -

Die Befatungen ber übrigen elfäßischen festen Plate hatten indeß mehrere kleine Ausfalle gemacht, bei welchen es zu Plankeleien kam. Besonders unternahmen bie Frangofen aus Bitfch, Lichtenberg und Porites pierre öfters Streifzüge in die um jene Festen gelegene Gegend, um sich Lebensmittel zu verschaffen. Da die Bahl ber alliirten, in jener Landschaft ausgestellten, Truppen sehr gering war, so hatten sie bisher diese Festen gar nicht einschließen können, und sich allein auf Beobachtung derselben beschränken muffen. Um nun diese Streifereien etwas mehr zu hindern, und zugleich die obenerwähnten Arbeiten in den Gisenhütten bei Binnse weiler zu becken, wurden jest einige Hundert Mann Infanterie aus der Stellung vor Strafburg, und früber schon eine Eskadron von dem bei Pfalzburg stehenden 1. Dragoner-Regiment nach jener Gegend beordert.

Um 19. Februar hatte die Befahung von Land au einen starten Ausfall gemacht. Bei Straßburg wurden ebenfalls mehrere Ausfälle und Plänkeleien, besonders am 18. und 20. Februar gegen Schiltigheim und Neuhof zu, ausgeführt. Der Feind war nämlich durch die damals schon immer mehr verengte Einschließung, und die bewirkte Abgrabung mehrerer Kanale, durch welche viele Mühlen der Stadt zum Stillstand gebracht worden, in Unruhe versett. Doch begnügte er sich mit so schwachen Bersuchen, wie an jenen beiden Tagen, wo er jedesmal mit Berluft von 10—12 Lobten und Verwundeten zurückgewiesen wurde; indeß die Blockabez Truppen nur einige Pferde verloren. Ein ernstliches Unzernehmen, um sich mehr Luft zu machen, wagte die Besahung nicht.

Um 14. Marg retognosgirte ber Gl. Graf Soch, berg felbst die Ruprechtsaue, welche ber geind noch immer inne hatte. Der Graf hatte beschloffen, dieselbe zu besetzen. Die babin führende Berbindungebrude wav bereits geschlagen. Der Feind jog sich vor ben die Rekognoszirung bedenben Truppen, nach einigen Salven,
in seine Berschanzungen zurück, welche mit Graben und
Pallisaben verftärkt waren. Der Graf gewann eine vollkommene Übersicht ber bortigen Aufstellung bes Feindes.
Der Bedeckung wurden nur einige Reiterpferde verwunbet. Da aber diese Aue wenigstens 2 Bataillons zu ihrer
genügenden Besehung erfordert hatte, so verhinderte
ber Mangel an Truppen, dieselbe auszuführen.

Bei Rehl blieb es größtentheils rubig. Doch tam es einige Male zu Planteleien mit frangofischen Partrullen, welche Ruben aus ben Felbern bolten. --

In der Zeit vom 17. Janner bis Ende Februar hatten die bei den gesammten Blockabetorps verwendeten Truppen des Gets. Graf Hochberg, die 18,000 Mann gablten, nicht mehr als 22 Tobte und 18 Berwundete versoren. Die Zahl der Kranken betrug 1136 Mann.

Gegen Ende Februars trat ftrenger Frost ein. Der Rhein ging stark mit Eis, und fror endlich ganz zu. Die Schiffbruden hatten baber abgebrochen werden mussen, und die Berbindung zwischen den an beiden Ufern stehenden Truppen war aufgehoben. Unter solchen Umständen konnte auch jene Brude bei Altenheim, wozu alles nothige Material mit größter Thätigkeit vorbereiter worden war, nicht vollendet werden. Dagegen wurde die angestrengte Arbeit an dem Brudenkopfe, und an der neuen 29,700 Schube langen Straße fortgesett. Sie sollte die aus dem inneren Frankreich über Blamont und Mußig an den Rhein führende Straße mit jener in Berbindung segen, welche am rechten Ufer über Freisturg und Offenburg herabläuft.

Begen den 15. Marg maren aber bie fammtlichen Urbeiten, auch von der Witterung mehr begunftigt, beinabe gang vollendet. Un biefem Sage besichtigte ber St. Graf Sochberg dieselben, und fand ihren 3med erreicht. Die Brude mar aus 69 Rheinschiffen jufammengefest, und fo.breit, daß zwei Wagen beguem neben einander auf ibr fabren fonnten. Die neue Strafe war auf bem rechten Ufer bis Golbicheper, mo fie fich mit ber Rheinftrafe verbindet, und auf bem linken Ufer bis an ben Altenheimer Sof vollendet. Die Begend, burch melde bie neue Strafe geführt werben mußte, mar oftmaliger Überichwemmung ausgefest. Gie mußte baber faft burchaus auf mehrere Schube boben Dammen geführt, auch mußten fieben Bruden über Ranale und Rlugden gebaut werden. Bu jenen Dammen wurden beilaufig 250,000 Stud Safdinen verwendet. Die Babl ber Urbeiter und Bubren betrug, Die tagliche Erforderniß fur Die gange Arbeitszeit zusammengerechnet:

beim Bau des Brudentopfes 60,000 Sandfrohner und 6000 Aubren;

beim Bau der Strafe 74,000 Sandfröhner und 21,000 Fuhren;

an der 1425 Schub langen, 18 Schub breiten Schiffbrucke 2737 Zimmerleute. Da die Letteren nicht, so wie die Sandfröhner und Fuhren, durch Requisition vom Lande aufgebracht werden konnten, so mußten sie in Aktord gegen einen bestimmten Taglobn aufgenommen werden.

Nachdem der GC. Graf Sochberg von der Infpetzionsreife in bas Sauptquartier Brumath zurudgetommen war, wendete er feine besondere Furforge auf bie gute und sichere Berpflegung der großen feinen Befehlen unterstehenden Truppenmaffen. Für bas Blockabes torps von Strafburg wurde, außer dem Magazin zu Brumath, noch ein zweites zu Molsheim angelegt, — für bas Blockabetorps vor Landau ein Magazin in Beißenburg.

Das die Festen Bitsch, Lichtenberg und Petitepierre beobachtende Korps wurde mit einigen Sundert Mann verstärkt, das Kommando über daffelbe dem Major Graf Jsenburg übertragen, und der Kommandant in Saarburg, Major von Grabowsky, beauftragt, zur engeren Einschließung von Bitsch mitzu-wirken.

Die Unftalten jum Bombarbement von Pfalge burg, maren indeffen vollendet worden. Der Kommanbant fucte gwar, durch Unterhandlung eine Fortbauer bes Baffenstillstandes ju bewirken. Aber ba es offenbar mar, bag er nur Beit geminnen, Die Entscheidung bes Schicksale Frantreiche burch bie großen Urmeen abmarten wollte, um fich nach ber Wendung ber volitifden Ungelegenheiten zu benehmen; daß alfo durch bas forts gefette Parlamentiren boch eine Rapitulagion bes Plas Bes nicht berbeigeführt merden murde; fo lief ber Be. Graf Sochberg endlich ben Stillftand auffunden. Es wurde nun bas erforderliche Befcut von bem Strage burger Blockadekorps, nebft 1 Infanterie - Bataillon' und 1 Estadron, dabin geschickt, und beschloffen, am 27. Marg bas Bombarbement wirklich zu beginnen. Bur Aufwerfung der Batterien wurden 1000 Arbeiter fome manbirt, 600 Gandfade, 600 Changtorbe und 400 Fafdinen bereitet, und in ber Racht vom 26. auf ben 27. Mary bie Erdarbeit ausgeführt. Dach beren Beendigung wurde der Kommandant Graf Brancion im Laufe

bes 27. Marg noch zweimal zur Ergebung aufgefordert. Er gab jebesmal eine abschlägige Untwort.

Um halb gehn Uhr Abends begann nun endlich die Beschießung von vier Punkten, aus 8 Einhörnern. Erst auf den zwanzigsten Schuß fing das Geschütz des Plates an, das Feuer zu erwiedern. Auf den achtundvierzigsten Schuß brannte es in der Stadt. Die allierten Batterien gaben dann noch ungefahr hundert und fünfzig Schuffe. Die Festung hatte in Allem nur mit achtzig Schuffen geantwortet. Mehrere häuser waren in derselben niedergebrannt. Die Besatung zählte 19 Lobte und Berwundete, die Angreifer nur 1 Lodten. Ein Geschütz des Plates war demontirt worden.

In der Nacht vom 27. — 28. März war auf der Seite von Mittelbronn eine neue Batterie aufgeworfen worden. Diese schien dem Kommandanten der Festung besonders gefährlich. Er ließ baher am Morgen des 28. März ein sehr lebhaftes Feuer gegen dieselbe richten. Auch versuchte er einen Ausfall, der aber von dem zweisten Landwehrbataillon zurückgeschlagen wurde. hierbei verlor die Besatzung einige Todte und 8 Nerwundete. Die Besagerten sehten sodann ihr Feuer gegen jene Batterie mit solcher Wirkung fort, daß dieselbe größtentheils zerstört wurde. Die Angreiser zählten jedoch hierbei nur 2 Nerwundete.

In ber nacht vom 28. — 29. Marg wurde bie Befchießung wiederholt. — Es ging gwar in der Stadt
mehrmal Feuer auf, welches jedoch immer fchnell gelöfcht wurde. — Die üble Witterung hatte alle Straßen
fast unfahrbar gemacht, und erschwerte sehr die Bedies
nung und Wirkung der Geschüte. Die große Armee war
damals schon in weite Kerne, bis in die Nabe von Paris,

vorgedrungen. Die Verbindung der Blockabetorps mit derselben wurde durch die in den Gebirgsgegenden ausgebrochenen Volksaufftande bedroht. Da nun der Rommandant von Pfalzburg selbst wieder einen Waffenstillsstand antrug, so wurde derselbe angenommen; besonders damit man mehr Truppen zu den mobilen Kolonnen und Streiffommanden verwenden konnte, welche dann in die insurgirten Gegenden abgeschieft wurden, um die Unruhen zu bampfen. Die nun wieder mit dem in Nancy befindlichen Grafen Artois über die Ergebung der blockirten Plate an Ludwig XVIII. angeknüpften Unterhandelungen blieben jedoch ohne Erfolg.

Während dieses Angriffs auf Pfalzburg vermuthete der Kommandant von Straßburg, das dortige Bloschadeforps durch Entsendung vieler Truppen sehr geschwächt zu finden, und daher leicht über daffelbe Borstheile zu gewinnen. Daher machte er am 29. März einen Ausfall gegen den rechten Flügel der Blockade in der Richtung nach Neuhof. Dieser wurde zurückgeschlagen, und viele französische Soldaten der ausgefallenen Truppen desertirten hierbei, um dem in der Stadt einreißens den Mangel an Lebensmitteln zu entgehen, und eilten ihrer heimath zu.

Die Garnison von Landau hatte schon am 27. März einen Ausfall mit 2000 Mann und 5 Kanonen unternommen. Der die Blockade tommandirende General Sofolowsky schulg jedoch diese Feinde in den Platzuruck. Sie hatten 400 Tobte und Verwundete, dann 2 Offiziere und 70 Mann an Gefangenen verloren. Der Verluft der verbundeten Truppen wird nur im Allgemeinen als sehr gering bezeichnet, und die von denselben in diesem Besechte bewiesen Tauperkeit bochlich gerühmt.

Mit den Insurgenten tam es nun gu fleinen Gefecten. Gine über Mubig gegen Rotbu abgeichicfte Rolonne fand bort 400 Mann versammelt, die burch neuen Bulauf fich jebe Stunde vermehrten. Gie vertheis bigten fich in ihrer bort genommenen Stellung, und konnten von der ichmachen Abtheilung nicht aus berfelben vertrieben werben. Bl. Graf Sochberg ichichte fo. gleich Berftartungen babin. Er ließ allen Ortsvorftebern eine Proflamazion zustellen, burch welche ben mit ben Baffen in der Sand ergriffenen Insurgenten mit bem Sode, ben in Aufruhr verharrenden Dorfern mit Dieberbrennung gedrobt murbe. Die damalige Lage ber im Elfaß ftebenden allierten Truppen forderte unabweislich bie ftrengsten Magregeln. Denn überall ftreiften Emiffare im Cande umber, welche das Bolt zu den Baffen riefen. Much batten fie Mittel gefunden, mit den Roms mandanten der blockirten Plate gleichzeitige Musfalle gu verabreden, und fich uber bas Signal gu benfelben gu verständigen. -

In diesen Tagen verbreiteten fich im Elfaß die Nachrichten von den glanzenden Siegen der allirten Armeen,
von ihrem unaufhaltsamen Bordringen gegen Paris.
Die Truppen des Sts. Graf Sochberg feierten dieselben
mit größtem militärischen Pompe. Den Kommandanten
der blockirten Festungen wurden die Nachrichten mitgetheilt. Aber sie versagten benselben, wenigstens dem
Anscheine nach, allen Glauben. Ja sie feierten nicht
minder pomphaft angebliche Siege des Kaisers Napoleon,
und suchten, durch derlei Täuschungen den sinkenden
Muth der Besahungen und Einwohner aufrecht zu halten: Indeß machte sich die Wahrheit doch almälig Bahn,
und wirkte zuerst bei den Scharen der Insurgenten,

welche ben Umfturz ber kaiserlichen Regierung zu besorgen anfingen, zahlreich die Sauptlinge verließen, und nach ihren Wohnungen zurückkehrten. Der Kommandant von Straßburg aber hielt unbegreislicher Weise den Kanonendonner des in Karlsruhe gehaltenen Siegesfestes, der in den Gebirgen wiederhallte, für ein Zeichen, daß der Wizekönig von Italien, Prinz Eugen, anrücke, seinen Platz zu entsehen. Diesem Korps wollte er entgegen geben, und machte am 8. April mit 4000 Mann und 20 Kanonen von Rehl einen Ausfall. Er wurde geschlagen, verlor bei 400 Todte und Verwundete, und 50 Reiterpferde. Die siegenden badenschen Eruppen zählten nur 65 Todte und Verwundete.

Neue Nachrichten brachten bie Ehron . Entfagung Navoleons, die Verfügungen der provisorischen Regierung. Die vom Grafen Artois gesendeten Offigiere fore berten die Unterwerfung ber feften Plate im Ramen Ludwigs XVIII. - Mun endlich begannen bie Roms mandanten, fich ber Rothwendigfeit ju fugen. Buerft bequemte fich ber Rommandant von Dfalzburg, mit feiner Garnifon bem Ronige ju bulbigen, und weiße Fahnen und Rotarben anzunehmen. In Bolge weiterer Unterhandlung nahm er babeniche Truppen in die Feffung auf, und diese besetzten nun das deutsche Thor. 2m 13. Upril wurde die Blockabe aufgehoben, und die mobl bewaffnete und noch auf brei Bochen verproviantirte Reftung, mit fammt ibrer noch 1500 Mann alte Trupven gablenden Befatung, unter ben Oberbefehl des BEts. Graf Sochberg gestellt.

Die meiften ber übrigen Festen folgten biesem Beisspiel, und unterwarfen sich ber königlichen Regierung. Doch weigerten fie fich, — nur Petitepierre aussohr. milit. Beitichr. 1842. 11. genommen, welches wie Pfalzburg kapitulirte, — allirte Truppen aufzunehmen, und anderen Befehlen, als jenen der französischen Regierung zu folgen. In Straßburg brachen Unruben, aus. Gen. Brouffier übergab den Befehl dem Gen. Desbureaur, Kommandanten der fünften Militär-Division, und flüchtete sich in bürgerslicher Kleidung zu dem allirten Blockadekorps. Go wie hier, wurde auch bei Rehl, Bitsch, Lichten berg und Land au gegen die trotigen Besatungen die Einsschließung fortgesett. Erst am 27. April traf der Besehl ein, daß die Blockade aller Festungen, welche der neuen Regierung gehuldigt und die weiße Rokarde aufgesteckt hatten, ausgehoben werden solle.

Indeg batte ber frangofifche Ben. Odram Canban jur Unerfennung Ludwigs XVIII. aufgefordert. Er murde von den Truppen und Ginwohnern-groblich mißbandelt, und nur mit Mube von bem Prafetten gerettet. Als diefe Biderfpanftigen jur Befinnung tamen, und die Folgen ihres vollerrechtswidrigen Benehmens befürchteten, ichickten fie eine Deputagion ab, Die in Strafburg über die politifche und militarifche Lage Frantreichs noch Erkundigung einholen follte. ber bort bierüber erhaltenen vollen Ubergeugung wollten fie ibr ferneres Benehmen einrichten. Der Bl. Graf Bochberg ließ aber biefe Deputagion nicht burchpaffiren; fondern erflatte, "baß man, nach den ftattgehabten revolugionaren Borgangen, fich in feine Unterhandlung mehr einlaffen werde; fonbern, daß der Rommandant, Beneral Berrieres, jum Unterpfand ber angeblichen guten Gefinnungen, allierte Truppen in Candau aufe nehmen, und benfelben ein Thor bes Plates jur Bemachung übergeben muffe." - Um 26. Upril tam ber BE. Graf Sochberg felbit im Lager vor Landau an, um bie Unterwerfung biefes Plates mit Nachbruck ju betreis ben. Sier murbe bann die Unterhandlung fortgefest, und ein Bertrag gefchloffen, in Folge beffen ber Kommandant ben Allierten freien Durchmarich burch die Restung juges ftand, und bas beutiche Thor jur Befetung einraumte. Diefes Thor wurde von 100 Mann ruffifder und babenfder Truppen bewacht. Dann bielt der Graf Sochberg feinen feierlichen Einzug unter bem Donner' bes Beidunes und Paradirung ber Befatung. Gin Tedeum murbe gefungen. Graf Sochberg besichtigte die Berte und die Befagung, febrte fodann in bas lager, und in der folgenden Nacht nach feinem Sauptquartier Brumath jurud. -Die Werke ber Festung maren im besten Buftand, auch mit jablreichem und iconem Gefcute befest. Die Garnifon gablte noch bei 3000 Mann, wovon jeboch nur ein Drittheil-aus alten Truppen, ber Reft aus Ronffribir. ten bestand. Die Artillerie mar größtentheils von ben Burgern bedient morden. -

Nun wurde auch die Einschließung der übrigen festen Plate aufgehoben, und die badenschen bisherigen Blockadetruppen bezogen Kantonnirungen. Die ruffischen Batterien, Sufaren und Kofaten, welche zum Wittgensteinschen Korps gehörten, marfchirten nach Koln, bei welcher Stadt fich jenes Korps sammelte.

Um 2. Mai murde das an die Alliirten abgetretene Fort Rehl von den Frangofen geräumt, und von dem badenfchen Oberftlieutenant von Reifchach mit einem Bataillon des großherzoglichen Leib = Regiments befest. Man fand in dem Fort 60 Geschütze nebst einem angemessenn Borrath an Pulver und Eisenmunizion.

Die gesammten unter ben Befehlen des Glts. Graf

hoch berg gestandenen badenfchen und ruffifden Eruppen hatten, wie schon ermahnt, bei 18,000 Mann betragen.

Diefe gablten in ber , weiten ersten Epode Срофе Ullem pom 18. Janner bis Ende vom 1. Mary bis Februar 2. Mai 82 M. an Bebliebenen 22 Mann 60 Mann Bermundeten 136 " 118 18 22. Bermißten 12 12 " 1136 900 Erfranften. 2036 ., Bufammen 1176 Mann 1090 Mann 2266 M.

## · II.

## Der Herbstfeldzug Montecuccolis gegen Condé 1675 am Rheine und an der Mosel.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Von Unton Marx,

t. t. Oberlieutenant im Linien - Infanterie - Regimente Landgraf Beffen - Domburg.

(S c) [ u f.)

Die kurfürstliche Residenzstadt Erier liegt am rechten Ufer der Mosel, zwischen zwei Bergketten, die das Flußthal bilden. Ihre Befestigung war sehr unregelmäßig. Sie bestand damals aus einer bastionirten Umfassung mit einem trockenen 20 Klaster breiten Graben und einem mit Traversen versehenen bedeckten Bege. Es waren sechs Hauptausgange vorhanden: 1. Das Neu-, 2. St. Barbara-, 3. Brücken-, 4. St. Martin-, 5. St. Si. mon-, und 6. das Pallast-Thor. Bor den Thoren 1,5 und 6 waren Raveline angebracht. Auf der langen Fronte des Pallast-Thores befanden sich noch mehrere verschanzte Wassenpläge, zu denen von der Hauptumfassung gemauerten Kaponieren sührten. Bor dem Sismons- und Neu-Thor lagen vorgeschobene, mit der Umfassung verbundene Redutten. Ausgerhalb der Stadt wa-

ren vier Benebiktiner-Abteien mit fehr festen Gebäuben, die, jur Bertheidigung hergerichtet, als Borwerke bies nen konnten. Das Kloster St. Maximin spielte im Laufe der Belagerung eine wichtige Rolle. Über die 500 Schritt breite Mosel führt eine alte steinerne Brücke, welche am jenseitigen Ufer ein starker Brückenkopf schütte. Es gebrach in der Stadt an sicheren Räumen zur Ausbewahrung ber Munizion. Daher wurden die Domkirche und Keller dazu benüht. Die Besahung belief sich auf 4000 Mann, theils Franzosen, theils englische Söldlinge. Dem Gouverneur Graf Vignory war die Vertheidigung anvertraut.

Die Besatung unternahm am 11. August einen fruchtlosen Ausfall, wobei Wignory burch das Überwersfen seines Pferdes das Leben verlor. Das Stadtkommando ging auf den Major Boville über, bis der Marschall Erequy ankam. Dieser war entschlossen, den äußersten Widerstand zu leisten, und verabsäumte nichts, was zu einer kräftigen Gegenwehr beitragen konnte. Der Anblick des im freien Felde unglücklichen Marschalls konnte zwar die Besatung nicht begeistern. Doch that sie, beseumt durch das vorleuchtende Beispiel des persspilich sehr tapferen und muthvollen Kommandanten, Unfangs ihre Schuldigkeit.

Die Berbundeten, über welche ber herzog von Braunschweig, in Erfrankung des herzogs von lothringen, den Oberbefehl führte, bezogen, mit geringen Absänderungen, wieder ihre vorigen lagerpläte um die Stadt. Bur Gemeinschaft mit dem linken Mosel ufer bienten zwei Schiffbrucken; die oben beim Rloster St. Mathias, hieß die Luremburger, die untere bei St. Maria ward die Koblenzer genannt. Am jenseitigen Ufer ftand

bei ber ersteren ber GFB. Graf von der Lippe mit ben vier. Regimentern von Aurmainz, bei ber letteren aber war bas ganze Aurtrierische Kontingent aufgestellt. Un bieses schlossen sich bie Lothringer, Kaiserlichen, Münsterischen, Spanier und Lüneburger ber Reibe nach an, welche Lettere durch die Luremburger Brucke mit ben Aurmainzern verbunden blieben.

Der Rurfürft von Erier batte es übernommen, für bie Berpflegung bes Belagerungsbeeres ju forgen. Er batte auch eine Babl ichmerer Ranonen berbeigeschafft. Uber die Babl der Ungriffsfronte mar man ichnell einig. Muf ber Geite bes Pallaft-Thores, we das furfürftliche Ochloß lag, tonnte ber Ungriff am umfaffenbften vorgenommen werden. Dort waren die wenigsten Sinder. niffe ju überminden. Die Beit bis jum 16. verging mit ben Borbereitungen gur Belagerung. 2m 17. Rachts wurden die Laufgraben eröffnet. Den folgenden Sag fpielten 5 Batterien, jede von 4 Ranonen, gegen bie Umfaffung. Den 19. ftand die erfte Linie der Laufgraben fertig. Der erfte fraftige Musfall erfolgte am 20. Abends, von der Geite bes Klofters St. Maximin ber, worin 1000 Mann verschangt waren. Gie brangen gegen die Linien des B&B. Grana vor. Funfbundert Mann tamen bis an die Laufgraben, vertrieben baraus bie Munfterifden, welche bie Bache bielten, und vernagelten 3 Ranonen. Gin Flankenangriff des Ben. Louvigny zwang fie, mit einem Berluft von 60 Gefangenen, jum Rudjug. In ber folgenden Racht wiederholten fie ben Ausfall, ber aber tapfer abgewiesen marb. Die Luneburger trieben ibre Angriffsmerte indeffen rafch meiter. In ber Macht vom 22. jum 23. brachen bie Belagerten mit 2000 Mann wieber von St. Maximin bervor.

Mebrere in ben Laufgraben beschäftigte Arbeiter murben von ihnen niedergebauen, ein Theil der Laufgraben eingemorfen, und viele Gefangene in die Stadt geschleppt. Man batte ben 23. vollauf zu thun, die beschäbigten Unnaberungen auszubeffern. Da alle Ausfälle unter ber Protefrion bes feften Rlofters St. Maximin gefcaben, fo beichloß man am 24., biefe Abtei zu fturmen. Es mar ber Bortag bes beiligen Ludwig, an dem bie Belagerer felbit einen Musfall erwarteten, weil die Frangofen ben folgenden Sag bas Namensfest ibres Konigs feierten, und an diefem gewöhnlich nachläffiger zu fenn pflegten. Man wollte ibnen juvortommen. Die Spanier fdritten unter bem GRB. Louvigny bei bellem Lag jum Angriff. Gie fanden einen fehr hartnäckigen Biberftand. Rur nach vieler Unftrengung konnten fie fich bes Rloftere bemeiftern. Der Oberft D'Autel verfolgte Die Aluchtigen beinabe bis an ben bebecten Beg, und machte einen Theil berfelben ju Gefangenen. Die Belagerer fetten fich nun in St. Maximin fest. Die Rirche Diefer Abtei galt für die altefte Deutschlands. Gie lag in Erummern. Die Ungriffsmerke ftanden den 25. nur 150 Schritt vom bebedten Beg ab. In ber Racht vom 29. jum 30. August erfolgte wieder ein fraftiger Musfall, welcher von dem, vor zwei Sagen aus Spanien eingetroffenen Pringen von Baubemont gleich fraftig jurudgewiefen ward. Der Pring erhielt einen Streiffduß an ber Wange.

Nachbem man am 30. bem bebecten Wege bis auf bundert Schritte nabe gekommen war, beschloß der Bergog von Braunschweig, sich am Rand ber Kontreskarpe seftzusegen, und zugleich das Ravelin zu fturmen. Den 31. August geschahen dazu die Vorbereitungen. Sonntag

ben 1. September überschritten bie Ernppen, auf bas erfolgte Ungriffszeichen, in Fronte die Bruftwebre ber Laufaraben, und überrafchten die Bache bes bedeckten Weges, welche befturgt, nach ichmacher Begenmehr, binter bie Sauptumfaffung flob. Mebrere brangen mit ben Fliebenden zugleich in die Stadt, mo fie ein Opfer ihrer unvorsichtigen Bibe murben. In weniger als einer hals ben Stunde maren bie Belagerer Meifter bes bebeckten Beges. Die Spanier umgingen bas Ravelin, und griffen es in der Reble an. Die Bertheidiger verließen daffelbe. Der Oberft d'Autel mar unter ben Gingebrungenen einer ber Erften. Er empfing eine leichte Schufmunde. gangs der Rontrestarpe und in der Reble bes Ravelins fingen fich nun die Belagerer ju verbauen an. Gie ftanben aber langere Reit bem Musteten- und Gefdutfeuer ber Umfaffung blos, wodurch fie viel Ochaben litten. Erft um funf Ubr Abends mar man mit ben Sappeurarbeiten fo weit gefommen, daß man in ben Berbauungen ficher ging. Der BE. Chauvet und ber BBB. Louvigny murben vermundet. Die Truppen batten bei diefer Erfturmung viel Tapferteit entwickelt. Der Bergog Johann Ubolph von Solftein melbete barüber bem Raifer : "Es "war ein folch ichrecken Unter dem Reind durch bie tapfer-"feit Unferer infanteria (bie ingefambt fich fo berbhafft "Undt manlich erzeigt), daß ich bergleichen mein lebtag "nicht gefeben." Dun mußte man ju unterirbifden Urbeiten ichreiten, ba ber Reind bas Ravelin unterminirt batte, um es in die Luft fprengen ju tonnen. Man mar fo glucklich, feche Minenofen ju entdecken, und fie ju entladen, mobei einige feindliche Mineure in den Ballerien überrafcht murben. Doch am 1. September marb ber Bau einer ichweren Batterie begonnen,

die den folgenden Tag Morgens um acht Uhr zu fpielen anfing.

Ein in ber Macht vom 31. Mugust zum 1. Septeme ber unternommener Berfuch ber Belagerten, bas Ravelin wieder zu geminnen, mard mit großem Berlufte ber Ungreifenden abgeschlagen. Den 3. lag ein 50 Ooub langes Stud ber Umfaffung in Brefche. Gregup marb nun zur Übergabe aufgeforbert. Er ermieberte: "Es fen bagu noch nicht bie Beit." Die Befagung theilte aber bie Musbauer ihres entschloffenen Rommanbanten nicht. Eine allgemeine Ungufriedenheit hatte fich berfelben bemachtigt, weil fie fich nublos geopfert glaubte, ba an feinen Entsat zu benten mar. Die Gabrung griff immer mehr um fich, und am 4. Geptember ericbienen zwei Sauptleute aus ber Stadt im Lager ber Berbunbeten, bie im Ramen ber Barnifon ju unterhandeln begehrten. Dies beurkundete den meuterifden Geift der Befatung, und ließ ben naben Rall Triers abnen. Crequp, ber ben Muth feiner Umgebung taglich fdwinden fab, mar fcon jum Rapituliren geneigt. Der Bergog von Braunfdweig verlangte, daß er fich friegegefangen ergeben folle. Dies wollte Crequy nicht. Damit murben bie Unterhandlung gen abgebrochen, und 50 Reuerfdlunde überfdutteten am 5. die Balle mit Boll- und Soblfugeln.

Einige folecht versorgte Pulvermagagine flogen in der Stadt auf und beschädigten mehrere Leute. Babrend dem ward die Kontreskarpe durch Minen eingedrückt und eine bequeme Grabenabfahrt hergestellt. Die Bresche in der Sauptumfassung war erweitert und volltommen gangbar geworden. Die Unbeugsamkeit des Marschalls Crequy, der zu keiner vortheilhaften Kapitulazion vermocht werden konnte, beschleunigte nun den Zusbruch

ber Meuterei in der Befagung. Der Sauptmann Boisjourbain vom Regimente Mavarre, ichloft im Mamen berfelben mit ben Berbundeten eine Ubereinkunft gur Ubergabe bes Plates ab, mogu er bem Marfchall bie Unterfdrift abzunöthigen verfuchte. Crequn barüber aufs Außerfte entruftet, wollte den Meuterer burchbobren, welcher fich burch die Glucht rettete. Da ber Marfchall fic alles Einfluffes auf feine Truppen beraubt fab, fo fuchte er noch am 5. einen vierundzwanzigftundigen Baffenstillstand an. Er erklarte fich die Stadt ju übergeben bereit, wenn binnen 10 Sagen fein Entfat fame, und fein Konig die Übergabsbedingungen genehmigen werde. Der Bergog von Braunschweig beachtete aber biefen Untrag gar nicht, fondern fcritt am 6. September gur Musführung der Ravitulazionevuntte, die im Befentlichen fo lauteten:

"Das Neu- und Simons - Thor wird fogleich ben Truppen der Berbundeten übergeben."

"Die Befatung zieht Nachmittags um zwei Uhr blos mit Geitengewehren, Die Offiziere mit ihren Bafe fen, Die Ravallerie ohne Pferde aus, und marfdirt nach Bitry. Gie verpflichtet fich, brei Monate weber in Festungen, noch im freien Felde gegen Die Verbun- beten zu bienen."

"Jedem Offizier wird ein Bagagepferd gelaffen. Die Mannichaft behalt ihre Sabfeligkeiten."

"Der Marschall Crequp, ber königliche Intendant und Schatmeister, bann alle Kriegskommiffare find triegsgefangen."

Crequy wollte noch fein Wort von einer Übergabe hören. Er hatte die Dombirche zur Vertheibigung berrichten laffen, und zog fich mit 300 ihm Treugebliebenen binein, um ben Biberftand fortzuseten, Die Berbune beten hatten um sechs Uhr Fruh bas Reu- und Simons. Thor besett. Einige Truppen rudten über die Brefche in die Stadt. Der Oberst d'Autel ward zum Stadt-tommandanten ernannt. Als Crequy die Berbundeten in der Stadt sah, erkannte er die Nuglosigkeit jeder weiteren Gegenwehr, und übergab seinen Degen einem Iuneburgischen Offizier. Er verweigerte seine Unterschrift zur Kapitulazion, da sie ihm unnötbig schien, und ward triegsgefangen nach Koblen; abgeführt.

Ein ungluctiches Ereignig brachte ben Frangofen unverfebens großes Berberben. Im Meuthor-Ravelin nel nämlich aus Unachtsamteit eines Golbaten eine brennende gunte auf einen Saufen gefüllter Granaten. Diefe gundeten und gerfprangen, wodurch mehrere Leute bes Regiments Bermann von Baben ums Leben tamen. Gin abulicher Unfall ergab fich im Innern ber Stadt. Dies erregte allgemeinen Verbacht wider bie Befagung. Bligfonell verbreitete fic bas Berücht unter ben Eruppen ber Berbundeten: Die Frangofen batten fie binterliftig in die Stadt gelockt, um fie ju vernichten. Gie bielten nun die Rapitulagion für ungultig, und fielen über die Frangofen ber, unter benen fie ein großes Blutbad anrichteten. Niemand gehorchte ben Befehlen ber Offiziere. Es entstand ein großes Gewirr. Bas von der Befagung nicht niedergemegelt mard, murbe geplundert. In ber allgemein berrichenden Unordnung murden auch einige Mohnungen der Burger mit Plunderung beimgefucht, bis es ber Unftrengung des Oberft d'Autel gelang, bie Ordnung wieder berguftellen. Der Gefammtverluft ber Berbundeten mabrend ber Belagerung bestand in 500 Sobten und Bermunbeien. Bon ber 4000 Mann ftarten

Befahung zogen 1500 Mann, gang geplündert, im erbarmlichten Buftande aus. Der König Ludwig XIV. ordnete über ihr Berhalten eine strenge Untersuchung an. Boisjourdain ward zu Met enthauptet. Die meisten Offiziere wurden taffirt. Bon der Mannschaft kam der Bierzigste durchs Loos auf die Galeere. Der Marschall Crequy erwarb sich die vollkommene Zufriedenheit seines Monarchen, welcher ihn, nach seiner Auswechslung für das in der Schlacht bei Laverne verlorne Privatvermösgen entschäbigte.

Trier hatte mabrend ber zwanzigtagigen Belagerung ftart gelitten. Die Umgebung der Stadt war öde; viele Gebaube in berselben lagen im Schutte. Die schmerzlichesten Empfindungen bemächtigten sich des Kurfürsten, als er zum ersten Male in seine Restonz wieder einzog. Bei dem Anblicke der vielen Trümmer mochte wohl in ihm der Gedanke erwacht senn, daß es besser gewesen ware, den Wiedergewinn seines Kursiges durch die bevorstehenden Friedensverhandlungen, als durch Wassengewalt zu erlangen.

Bon ben ferneren Operazionen ber Alliirten bing bie gunftige Fortsetung bes Feldzugs, die Eroberung Lothringens ab. Der Berzog von Braunschweig hatte nur ben schwachen Seerhaufen bes Marschalls Rochefort bei Met vor sich, der sein Borruden im Mosel Ebgle nicht aufhalten konnte. Er konnte fich folglich den Beg nach Lothringen leicht bahnen. Conde hatte seine Stellung bei Kestenholz verlaffen muffen, oder sich durch Detaschizungen an den Marschall Rochefort. so geschwächt, daß er einem Frontangriffe Montecuccolis zu widersteben uns vermögend gewesen ware. Die beiden Berzoge von Braunsichweig gaben in ihren Schreiben vom 1. September an

ben Raifer ju Allem gute Soffnungen. Aber bie Umftanbe fuaten es anders. Gie befahlen ihrem Relbmarical Johann Adolph Bergog von Solftein, Die Eruppen burd 14 Lage ruben ju laffen, und, falls in ben Dieberlanben eine Unterftugung vonnothen mare, fo feven ibre 5 Reiter = Regimenter babin gu foiden. Die übris gen Truppen aber baben ins Bergogthum Bremen miber Die Odweben gut marfdiren. Bergeblich ericopfte Donteincoli alle Mittel der Uberredung, um die beiden Bergoge jur Offenfive im Mofel. Thale ober jur Bereinigung mit ber taiferlichen Armee ju bewegen. Er fprach zu tauben Obren. Obne Erfolg blieb bie Genbung, welche von Bien an die Bergoge gefchab. Dan batte fich in ben Erwartungen vom Beiftande ber Allierten gang verrechnet. Den 25. Geptember führte ber ORB. Graf von ber Lippe die luneburgifche Ravallerie nach Roermonde zum bollanbifden Korps bes Ben. Graf Storum. Der Reft von ben Luneburgern jog mit bem St. Chauvet nach Bremen, jur Unterflubung bes Rurfürften von Brandenburg ab. Die beiden Bergoge ichrieben bem Raifer am 29. September: Bir glauben, bag Guer faiferliche Majeftat, Dere angestammten Gute gemäß, es Allergnabigft aufnehmen werden, wenn wir den Marich unferer Truppen nicht mehr zu andern vermogen, zumal uns nicht allein bie Plane Euer Dajeftat Generaltieutenants Geren Grafen Montecuccoli unbefannt gemefen, fondern auch die Borftellungen bes Pringen von Oranien und bes herrn Souverneurs ber fpanifchen Diederlande und überzeuge ten, es werden unfere Truppen am Unter = Rhein mehr furs allgemeine Befte mirten, auch einigermaßen consorvirt merben, welches wir nicht vorausfegen fonnen,

wenn felbe nach bem Ober - Rhein gieben murben. Wir vermogen auch nicht einzuseben, wie nunmehr, ba in einigen Wochen die campagna ju Ende gebt, unfer corps babin mit ber Musficht eines gunftigen Successes geführt werben folle; baber wir nur baran benten, es mit folden Winterquartieren gu verfeben, worin fic Die Truppen refolligiren tonnen." Die eigentlichen Beweggrunde ibres unbeugfamen Entidluffes maren aber: baß man ihnen bie versprochenen Gubfibien nicht regelmagig erfolgte, und bag, bei bem Entwurfe jur Bertheilung der Winterquartiere, der Konig von Danemark und der Rurfurft von Brandenburg ins Bergogthum Sannover angewiesen murben. Die Bergoge von Braunfdweig batten fich aber megen bes Bergogs von' Sannover an den Raifer verwendet, um beffen Befigungen von allen Kriegslaften ju verschonen. Über folches Berfahren bochft ungehalten, verließen fie am 18. Geptember bas Beer por Trier, und reiften nach ihren Landen ab.

Der Abmarfc bes lüneburgischen Korps war bas Signal zur Auflösung ber Mosel Armee. Das osnas brückische Kontingent bezog ausgedehnte Kantonnirungen. Die Münfterischen zogen zum Theil nach Bremen, zum Theil nach Roermonde. Der Herzog de Villa Herz mosa berief den Prinzen Naudemont mit den spanischen Truppen nach den Niederlanden. Die Lothringer hatten von ihrem Herzog den Besehl, sich den Spaniern anzusschließen. Bon der ansehnlichen Macht der Verbündeten blieben außer den kaiserlichen Truppen nur die schwachen Kontingente von Kurmainz und Kurtrier an der Mosel stehen. Diese erhielten aber auch von ihren Fürsten balb andere Bestimmungen.

Bir tebren nun wieder jum taiferlichen Sauptquartier nach Kronweißenbutg jurud, wo wir es am 17. Geptember verließen. Es brangt fich uns nun bie Rrage auf: ob Montecuccoli nach ben bedauerlichen Ereigniffen an der Mofel, feinen urfprunglichen Plan, nach Cothringen porguruden, ausführen tonnte. Sierzu ift es nothwendig, bie damals berrichenden Berbaltniffe in nabere Betrachtung ju gieben. Elfaß, worin nirgende Magazine vorbereitet waren, glich beinabe einer fcauerlichen Einobe. Wie mochte Montecuccoli bie un. wegsamen Bogefen überschreiten, und babei bie Berbinbung mit Strafburg, von bem er, aus Berpflegeruckficten, abbing, bei ber Mabe ber Condeifden Urmee erhalten ? Konnte er wohl die Festungen Ult-Breifach und Befort gegen Burgund, Sagengu und Babern im Elfaß, Thionville, Det und Ranco an ber Daas unbekummert liegen laffen? Wie mar bie Nachfubr ber Berpflegung ju fichern? Dan batte unlängft, als die Urmee bei Sochfelben nur vier Meilen von Strafburg entfernt war, ben Mangel an Lebensmitteln empfunben, weil die Transportmittel bazu nicht aufgebracht werden tonnten. Die fichere Beranführung der Bedurfniffe erforderte ftarte Detafchements. Bei einer weiteren Entfernung vom Rhein konnte die Armee entweder bie nothige Begleitung ju ben Konvois nicht beiftellen, ober fle mußte fich in fo viele Detafchements auflofen, daß fie für ernfte Unternehmungen ju fcmach murbe. Die Ratur felbit batte ben Operationen erschwerende und bei jebem unglucklichen Bufall mit großen Befahren fur ben Rudjug verbundene Sinderniffe in den Beg gelegt. Die genaue Ermägung aller biefer Umftanbe bewogen ben toiferlichen Feldberrn, auf ben Plan ber Offenfive gang

ju verzichten. Er berichtete barüber bem Raifer am 22. Geptember Folgendes: "Es ist Zwar nit ohne daß der "Beundt Lothringen, Burgundt und Vill örther in "Brabandt und Flandern, ohne einzig widerstandt hat "voocupiret; Wo aber jegt die Vestungen woll proudiret, "und starkhe Arméon zu Beldt stehen, da trifft Man "an Zu deren rocuporirung erst die große obstacula; "Also daß man nit per saltus dieses und daß andere "gleich erobern than, sondern die gebührende Zeit und "Mittel darzue ersordert werden. Worüber da man "anders Brithln wollte, sorge Ich woll, man werde "bie Raitung ohne den Würth machen."

Noch mand andere Umftande, die nicht in ben Rreis einer berechnenben Borausficht gezogen werben konnen, ichienen fich ju vereinen, um die Lage Montesuccolis recht fritisch ju machen. Doch im Lager ju Bochfelben erfuhr er von dem taiferlichen Refibenten in Beibelberg, Graf Bragga, bag ber Rurfurft von ber Pfalz, bem Bernehmen nach, mit Benehmigung bes Raifers, burch ben Bergog Philipp von Orleans, ju Paris die Meutralitat ansuche. Diefe Machricht tam bochft unerwartet. Der Ungriff auf die Philippsburger Rheinschange mußte verschoben werben, weil ju ermarten fand, daß die Uberfubr bei Mannbeim gesperrt, und die dort vorbandene Artillerie, bann die gesammelten Proviantvorrathe auf großen Ummegen berangeführt werben. Montecuccoli fandte den Oberft Graf Saff mit einem Ochreiben an ben Rurfürsten ab, worin er ausführlich entwickelte, "bag er beim Beginne bes Feldzugs beabsichtet babe, vorerft den Feind ju ichlagen, bann bie Philippsburger Rheinschange ju nehmen, und barauf jur Blodabe ober Belagerung ber Festung felbst ju Oftr. milit. Beitfchr. 184a. II. \$

fdreiten. Nachbem zu Letterer bie Borbereitungen fcon fo meit getommen maren, bag in Murnberg 1000 Bentner Dulver jufammengebracht, und bie ichwere Artifferie auf dem Bege fen, fo moge ber Rurfürft bie Nachtheile mobl ermagen, bie aus feiner Meutralitat bem beutichen Reiche erwachsen; abgefeben, daß es auch bem Regensburger Reichsbefdluffe juwider laufe, indem Frantreich als Reichsfeind erflart marb." Der Rutfürft erflatte alle Gerüchte von Neutralitatsverbandlungen für Dig. verftanbniffe. Da namlich burch ben Abmarfc ber Reichs. armee die Pfalg ben Brandichatungen ber Philippsburger Barnifon preisgegeben marb, fo faben fich feine Unterthanen, im Intereffe ihrer Gicherheit, bewogen, mit bem Reftungetommanbanten ein Übereinkommen gu foliegen, wornach fie gegen bestimmte Lieferungen von Naturalien und Geld, mit ferneren Placfereien pericont blieben. Go ertauften fie fic bie Rube, und vom Raifer fen, auf ben bieruber unterbreiteten Bericht, ein billigender Beideib erfolgt. In einer am 8. Oftober mit bem 83M. Graf Capliers gepflogenen vertraulichen Unterredung betbeuerte ber Rurfurft, nie gegen ben Billen bes Raifers mit Frankreich zu unterhandeln. Der Briefmechfel mit feinem Odwiegerfobne, bem Bergog von Orleans, tann übrigens, nach feiner Meinung, bem Gemeinwesen bei den bevorftebenden Friedensverbandlungen nur gum Bortheil bienen. Aber trot biefen Sonigworten rubte auf bem Rurfurften ber Berbacht, als febe er ben Angriff ber Philippsburger Rheinfchanze bochft ungern, theils weil er folde gerne allein befäße, und feine gemeinschaftliche Befatung barin muniche, theils weil bei bem Ungriff berfelben bie taiferliche Urmee bem turfürftlichen Territorium burd Requifizionen fcmer

fallen murbe. Dem icharffichtigen Auge bes Grafen Bragga mar es nicht entgangen, bag ber Rurfurft biefe Schange vor Rurgem überfallen wollte. Er unterließ es, ba er fich biergu gu fcmach fublte.

Gebr empfindlich mar ber Mangel an Gelb. Die von Wien verfprochenen 125,000 Gulben, melde nach Ulm gefdifft murden, blieben, bei ber Cangfamteit ber Bergfahrt, lange aus. 2m 14. Geptember murbe ber baare Raffestand mit 10,647 Gulben 30 Kreugern ausaemiefen. Der Generaltriegetommiffar FBM. Graf Capliere ichilderte mit traftigen Farben, daß die Urmee, bei bem anhaltend üblen Better, nicht allein in ber Montur febr gelitten babe, fondern daß auch viele Rus ftungeforten neuer Unichaffungen bedürfen. Bor allem begehrte er 10,000 Bulden gur Berbeischaffung bet Odube und Otrumpfe fur Die Infanterie aufs Drine genofte. Der Soffriegerath begleitete bie baufigen Forberungen ber Rriegstaffe mit bem Bemerten an ben Rais fer: "bag es noch ichwierigere Feldzuge gab, wo man Burgeln, Erbe, Pferbefleifch, felbit Ratten und Maufe als Nabrungsmittel verwendet babe, mas bermal nicht ber Fall fen, ba die Urmee, nach Capliers eigenem Berichte, noch in einem erträglichen Buftanbe fich befinde."

Wenn wir ben kaiferlichen Felbherrn fo oft die Bitte um Geld wiederholen hören, so muffen wir auch anderrerseits die Forderungen berücksichtigen, welche die Finangen so schwer belasteten. Der Kaiser hatte eben das mals, zur Vermehrung der Staatseinkunfte, die Ginfuhr ausländischer Luxusartikel verboten. Es war eine weise Okonomie in allen Zweigen eingeführt. Namentslich wurde bei der Urmee der Migbrauch abgestellt, daß mehrere Generale, als Inhaber von Regimentern und

Rompagnien, auch bie Gebubren biefer Stellen bezogen. Rur die Butunft mard feftgefest, bag ber boofte Brad, welchen Jemand befleibet, auch bas Maag feiner Sage bestimme. Allein die zwedmäßigsten Erfparungen genuge ten ben allfeitigen Forberungen nicht. Oftreich gablte Subsidien an Danemart, Rurmaing, Trier, Sachfen, bie Pfalz, Burgburg, u. m. a.; bann erforberte bie Befestigung ber Ochlöffer Gzathmar, Ragn-Ralo, Gzenbro, Dios-Gpor, Putnot, Onob, und die Erhaltung der Bartocypiden Miliz in Ungern bedeutende Gummen, fo bag bie Sofe tammer ben enormen Gelbbedürfniffen abzuhelfen unvermogend blieb. Um die bringenoften Erforderniffe ber Ober : Rheinarmee zu becten, wurde bie fürftlich Ochmargenbergifche Doft zu Roln angewiesen, 100,000 Gulben fogleich an bas taiferliche Sauptquartier auszugablen, wofür bem Fürften eine Uffignagion auf die Militarfteuern bes Ronigreichs Bobmen ausgeftellt marb.

Unter ben obwaltenden Umftanden wirkte die Unthatigkeit Condes, ber in seinem verschanzten Lager bei
Restenholz ruhig blieb, mahrhaft wohlthatig für die
Raiserlichen. Nach dem Abmarsche Montecuccolis an die
Lauter hatte sich die französische Armee im Ober - Elses
mehr ausgebreitet. Der Gl. Monclar durchstreiste
Nieder-Elsas. Gegenüber von Markolsheim ließ Conde
über den Rhein eine Schiffbrücke herrichten, um im
Breisgauischen requiriren zu können. Die Franzosen
warben stark in der Schweiz, und führten Remonten
aus Deutschland nach Elsas. Ein Ermahnungsschreiben
Montecuccolis an die Eidgenossenschaft bewirkte
zwar die Einstellung ber französischen Werdungen, vers
hinderte aber die Pserdeeinsuhr durch die Schweiz nicht;

welchem überhaupt ichwer zu begegnen mar, meil bie an Deutschland grengenben Ochweiger von ber Pferbejucht lebten. In ber Mitte Geptembere erhielt Conbe eine Berffartung von 24 Rompagnien und 18 Estabrons; im Bangen 3500 Mann. Bu Ende bes Monats tamen ibm noch 8 Bataillons, 12 Estadrons und bie unter Montleunier in ber Bretagne geftanbenen Truppen gu. Mlle Truppentransporte aus bem Innern Frankreichs wurden jur Elfaß - Urmee gewiesen, ba von ber Mofelfeite nichts zu beforgen mar; benn bort ftand nur ber BRB. Marquis Grang mit wenigen Eruppen. Der Rurfürft von Trier batte fein Kontingent in Barnifonen vertheilt. Da es bagu nicht binreichte, fo bat er um eine taiferliche Befatung in feine Sauptftabt; weil ben gu Erier befindlichen vier Rompagnien vom Raifersteinischen Regimente Marschordre an die Lauter jugefommen mar. Grana follte auch die Mainger Garnifon durch einige bei ber Belagerung von Trier verwendete und baburch gefdmachte Regimenter ablofen laffen, die von feinen Ratiten bergenommene Mainger Garnison aber gur Sauptarmee fenden. Auf diefe Urt murben bie Streitfrafte Granas fo gefchmacht, bag er einem ernften Un= griff bes Maricalls Rochefort nicht gewachsen gewesen mare. Der Bufall bielt aber bie Lothringer an ber Mofel jurud. Es gefcah in Folge ber Beranberung, melde ber Tob bes Bergogs Rarl IV. berbeiführte, ber am 18. Geptember ju Cebach verftarb. Das Bergogthum fiel nämlich dem faiferlichen General ber Ravallerie Dring Rarl ju, welcher fich vorläufig blos mit bem Rechte barauf begnugen mußte; benn ber Befit mar erft ju erfampfen. Der neue Bergog Rarl V. bielt unerfcutterlich bie Alliang mit Gpanien und Offreich feft, obgleich

es nicht an Intriguen feblte, ibn in Berfuchung ju führen. Besonders mar es Rifancourt, ber politische Gefcaftsführer bes Bergogs, ber ibn zu einem Separat frieden mit Frankreich bewegen wollte. Gein Borfabrer, über die geringe Theilnabme ber Berbundeten fur feine Sache bodft verbrieflich, mar fcon nabe baran, folden Schritt zu thun. Rarl V. fab aber die Bertheibigung feiner Rechte und Intereffen nur in bem innigen Ber bande mit dem Raifer. Monte cuccoli vertröftete ibn mit ber Soffnung, bag er im funftigen Sabre mit gewaffneter Sand in fein Serzogthum einziehen merbe. Die bem Bergoge auf geheimen Begen aus Cothringen jugekommenen Kontribuzionen festen ibn in ben Stant, feine Streitfrafte unterhalten ju tonnen. Er fdrieb aus Usbach ben 24. Geptember an Monteçuccoli: "baß feine Truppen nicht nach ben Dieberlanden gieben wollen, und bag ibr Auseinanderlaufen zu beforgen fen, menn man fie bagu zwingen wollte. Daber babe er auch icon den Bergog be Billa Bermofa verftanbigt, nicht auf bie Unterftubung ber Cothringer ju rechnen." Der Bergog perblieb alfo jur Beobachtung bes Marfchalls Rochefort bei Birtenfeld, und mar bereit, notbigenfalls ichnell jur taiferlichen Sauptarmee ju ftogen. Lothringifche Detafchements ftreiften zwischen ber Mofel und bem Rhein in allen Richtungen umber. Bei Canbau marb von ibnen eine 50 Mann ftarte frangofifche Dragoner = Datrulle, bie von Philippsburg ausgegangen mar, überfallen, und, mit einem Berlufte von 18 Gefangenen, gerftreut. Der Bergog fdidte fic an, Saarbrud anzugreifen. Dies bewog ben Pringen Conde, 24 Estadrons mit bem Ben. Graf b'duvergne eiligst an ben Marfchall Rochefort abzugeben, um bie Abfichten bes Bergogs ju vereiteln.

Da ben Frangofen unter Conbé taglich mehr Trupven zukamen, fo bachte auch Montecuccoli baran, die Urmee ju verftarten. Er fchrieb nach Wien : "ba bei ben glücklichen Kortidritten ber polnischen Baffen gegen bie Pforte bie ungrifden Malfontenten von Konftantis novel geringer unterftugt werben, fo tonnte man wohl - jur Urmee in Deutschland Truppen aus Ungern fenben." In diefem Canbe wurden im Caufe bes Sommers 11 Ruf., 6 Dragoner: und 3 leichte Reitertompagnien, in Mlem 3922 Mann mir 936 Pferben, burd Berbungen aufgerichtet. Der Boffriegerath batte judem mehrmal verheißen, daß bis Dichaeli in den Erblanden 12,000 Mann bisponibel werben. Es ließ fich aber vorausfeben, bag biefe im Caufe bes Feldzuges zu feiner Theil: nahme gelangen werben. Defto mehr war Montecuccoli baran gelegen, die Frangofen in den Rieberlanden befcaftigt zu erhalten, bamit fie wenigstens von bortber feine Truppen nach Elfaß ziehen. Er verwendere fich an ben fpanifden Botichafter ju Bien, Baron be Cons, bamit er ben Bergog be Billa Bermofa aneifere, eine Eraftige Operagion langs ber Maas auf Luttich vorzuneb. men. Er glaubte, bag Maftricht, beffen Bitabelle nur eine fdmade Befatung babe, noch vor bem Winter leicht genommen werden tonne, oder ben Frangofen menigstens verwehrt merbe, bas Julicifde in ben Rreis ihrer Binterquartiere einzuschließen. Auch erinnerte er ben Baron an die üblen Rolgen, welche bas Musbleiben ber Subfidien bat, weil bies ben Abmarich ber Cuneburger nach fich gezogen babe. Der Graf Albrecht Caprara ging von Wien ins Sauptquartier ber Allierten nach ben Riederlanden, um fie zu nachbrudlichen Operagionen aufzuforbern, und befonders, um die Sollander abzuhalten, frühzeitig in die Winterquartiere zu geben, wie fie es zu thun gewohnt waren. Den Erfolg diefer Bomuhungen vernahm Montecuccoli balb; benn fcon am 4. Oktober schrieb ihm der Prinz von Oranien, bag er vor dem Schluffe bes Feldzugs gern noch Etwas von Bedeutung gegen die Franzosen vorzunehmen wünschte, und hierüber mit dem herzog de Billa herz mosa und den spanischen Generalen sich berathen habe. Da aber die Spanier zu nichts mehr zu bringen sepen, so muffe er auch auf seine weiteren Absichten verzichten,

Wir glauben, burch bie auf Thatfachen berubende Erörterung ber bamaligen Berbaltniffe bie Grunbe ents wickelt zu haben, welche ben taiferlichen Feldberen gang . in die Defensive verfetten. Den Pringen Con b é bielt bie Gefahr eines ungleichen Rampfes ab, offenfive ju verfabren. Er hatte eine Invasion ins Breisgauische vornehmen, und den Raiferlichen viel Schaben gufugen tonnen. Allein es ichien ibm ju gefährlich, fich burch Detaschirungen an ben Marfchall Rochefort ju fcma. den, und jugleich über ben Rhein ju geben, fo lange Montecuccoli am linken Ufer biefes Fluffes mit feiner Sauptmacht ftanb. Montecuccoli jog die Truppen naber um Kronweißen burg jusammen. Bei ben zweis beutigen Gefinnungen bes Rurfurften von ber Pfalz, und bem Bankelmuthe bes Strafburger Magiftrats, bachte er vor Allem an einen ficheren Ruckzugepunkt über ben Rhein. Maing und Speier lagen zu weit von feiner Stellung. Die lettere Stadt mar, jur Gicherheit ber Reichsarmee, neutral erflart worben. Er befchloß alfo, Lauterburg haltbar bergurichten, und bort eine Schiffbrude zu etabliren. Diefer Punkt lag feiner Stele lung am nachften. Er fperrte jugleich ben Frangofen bie

Bafferfahrt von Breifach nach Philippeburg. Den 19. Geptember ging baber ber FAM. Graf Arco mit 3000 Mann nach Cauterburg. Die Brudenschiffe murben von Strafburg berabgeführt. Urco fdritt fogleich jum Bau ber Berichangungen, welche, mit Silfe von Candleuten, thatigft betrieben murben. Das Sauptquartier marb am 26. nach Cangentanbel verlegt. Un biefem Sage entstand ein großer Allarm, veranlagt durch die Rachricht, bag ein frangofisches Rorps über Breifach ins Breisgau eingefallen fen. Man mußte, bag bedeutenbe feindliche Streiterafte fich gegen Breifach ju gewendet batten. Das Gerücht ichien alfo mabriceinlich. Montecuccoli hatte zwar die Besagung von Freiburg perftartt; boch mar fie ju fcmach, einem ftarten Korps viel Biderftand ju leiften. Es mußten Berftartungen nach Freiburg aufbrechen. Die Brucke bei Lauterburg ftand noch nicht. Taufend Dferbe, unter bem Befehl . des RDEts. Rabatta, murben mittels einer fliegenden Brucke mubiam über ben Rhein gefchafft. Ochon batte Rabatta 'einen farten Maric auf ber Offenburger Stra-Be binterlegt, als von Freiburg febr beruhigende Melbungen einliefen, woraus bervorging, bag unbedeutenbe frangofifde Streifpatrullen ben Carm veranlagten. Rabatta tebrte alfo mieber guruck.

Montecuccoli benütte die Unthätigkeit Condes gur herstellung ber Befestigung von Lauterburg. Die Operrazionen des nächsten Feldzugs gewannen badurch eine sichere Basis, und man war wegen eines festen Flug- übergangspunktes außer Abhängigkeit von den Launen der Reichstande. Im kaiserlichen hauptquartier blieb man immer gefaßt, daß Conde über Breisach ober Markolsbeim ins Breisgau einfalle, ober aber einen

Angriff auf Lauterburg vornehme. Die franzofiche Armee konnte fich ohne Gefahr für ihre Werbindung nach diesen Richtungen bewegen. Deshalb beschloß Montecucsoli, sich näher an Lauterburg aufzustellen. Um 3. Oktober ließ er die Armee von Langenkandel aufbrechen. Hundert Reiter kotopirten die rechte Flanke gegen Philippsburg zu. Wierhundert Mann Kavallerie zogen auf der Straße von Speier einem anrückenden Konvoi entzgegen. Das Hauptquartier kam an diesem Lage nach Landau. Bur leichteren Subsissenz des Heeres rücken einige Truppen bei Lauterburg aufs rechte Rhein-Ufer.

Mit ber Befestigung Lauterburgs, wodurch bie Rube ber Winterquartiere gefichert, und die Eroffnung ber nachften Operagionen vorbereitet murbe, batte Montecuccoli beschloffen, ben Relbzug zu enden. Die Winterquartiere follten fo vertheilt merben, baß Philipps. burg mabrent bes Winters blodirt gehalten werbe. In Wien wollte man aber noch nichts von Winterquartieren miffen. Der Raifer fcrieb feinem Felbberen am 24. September: "bag bei ber gegenwartigen Jahreszeit wohl noch folde Bortheile ertampft merben tonnen, um die Winterquartiere in Reindesland, oder wenigstens im Elfaß zu nehmen. Im letteren Falle murben ber fcma. bifche und frantische Rreis fich ju großen Lieferungen verfteben, und die Verpflegung ber Truppen tonnte ja leicht aus ben Magaginen bestritten merben." Much ber Soffriegerath trug am 13. Oftober bei bem Raifer barauf an: "baß ber Berr Generallieutenant angemiefen werde, fo fpat als moglich in die Winterquartiere ju geben, weil fonft bie Opanier und Sollander, auch Danemark und Brandenburg, beren Operagionen eben

im gludlichften Fortidreiten find, bas Beifpiel nachahmen, und bie Frangofen baraus überhaupt Gelegenbeit zu einem vortheilhaften Streich ziehen bonnten."

Um die Nothwendigkeit vorzustellen, die Binterquartiere ju beziehen, und bie Unmöglichkeit auseinanbergufeten, fie jenfeits bes Mbeines zu mablen, fertigte Montecuccoli ben Oberften Graf Mannsfeld nach Bien ab. Er fcilberte gubem die berrichende Berpflegsnoth, und daß aus Raiferslautern die Mannichaft vom Regimente Porcia megen Brobmangel baufenweise befertire. Der Raifer antwortete am 22. Ottober : "Beiln "so Bohl Ihr als ber general comissari die Anumb-"gangliche ruin meiner armada beforget, mann fie len-"ger Jenfeits Rheins subsistiren follte, Ich aber ben "Meiner Borigen Euch Bberfdriebenen maxima Ber-"bleibe Quod salus Exercitus suprema lex esse de-"beat, 216 ftebet Euch fren, mann und wie 3hr Ron-"net mit der armada berüber Bugeben, Diefelbe auß ber "noth Buretten Und auf bag befte ju consoruiren, nicht "Bweifelnd, es werde Unterdeffen ber Dag Bu Cauter-"burg in folche defension gebracht fein, bag felbiger "Bor den etwa dabin tommenden Feind defendiret wer-"be fonne; welches fonft ein großer Berluft fenn wurde." Den 16. Oktober erging ein faiferliches Schreiben an bie Stande bes ichmabifchen und frankifchen Rreifes, moburch denfelben angefundet ward, daß, weil Elfaß durch bie ununterbrochenen Truppenmariche, Lager und Gefecte febr gelitten babe, man gezwungen fen, fomobl ber faiferlichen als Reichsarmee bie Winterquartiere innerhalb ber Grengen bes romifden Reiches angumeifen. 2m 25. Oftober fertigte Montecuccoli an dieselben Kreis: ftande ein Ersuchschreiben ab, Die Unftalten fur Die

Winterquartiere zu treffen. Zu Mablhausen warb später die allgemeine Dislokazion der Truppen berathen. Bei der dortigen Versammlung der Reichsstände erschien kaiserlicherseits der Graf Windischgräh. Montescucoli und der Herzog de Villa Hermosa trusgen dabei darauf an, daß zwischen der Maas, der Mosel und dem Rhein ein startes Korps überwintern müffe, damit jedem Versuch der Franzosen auf Trier, Luremsburg und Namur begegnet werde. Dies wäre freilich unnöthig gewesen, wenn die Spanier und Hollander, oder die Verbündeten an der Mosel kräftiger operirt, und Dinant, Huy, Lüttich und Limburg wieder genome men hätten.

Unterdeffen batte Monte cuccoli das Beer nach ben Winterquartieren in Bewegung gefest. Den 30. Ottober ging die Reichsarmee bei Cauterburg über ben Rhein. Um 2. November folgten bie Regimenter Sport, Dunnewald, Chavagnac Dragoner und Lobron Rroaten nach. Denfelben Lag mar auch ber Bergog von Cotbringen mit feinem Rorps in Lauterburg eingetroffen. Den 4., 5. und 6. November dauerten bie Truppenguge über bie Lauterburger Brude fort. Die Raiferlichen, Cothringer und bie Reichstruppen vertheil. ten fich über Ochwaben und Franten. Freiburg, Of. fenburg, Bilftabt und bie Balbftabte erbielten ftarte Befatungen. Taufend Pferbe, unter bem Befehl bes GRW. Graf Schult tamen ins Ringig-Thal. Der größere Theil der Reiterei murde von Cauffenburg und Balbebut lange bem Ochmarzwald binab verlegt. In Stollhofen, auf bem Gotthauswarth, mo Berfchanzungen angelegt murben, in Lichtenau, Oberfird, Oppenau, Steinbach, Ruppenbeim, Gernsbach und Ettlingen befand fich sowohl Fugvolt als Reiterei. Am linken Mhein-Ufer war St. Remi, Intenheim und Rheinzabern befestigt; Landau und Raiferstautern hatten hinlangliche Garnisonen. Bunächst an Philippsburg, lagen die Sachsen und 1000 Mann frantische Kreistruppen. Diese Festung war nun so umstellt, daß die Franzosen nicht leicht ihre gewöhnlichen Streifzüge wieders holen konnten. Die Zusuhr zu derselben war gehemmt, was bald eine große Theurung hervorbrachte, und sowohl die Einwohner als die Besatung unzusrieden machte. Die Deserzion aus der Festung war stark. Der Rursurs von der Pfalz hatte nichts zu besorgen. Seine Truppen bewachten blos die kleine Strecke von Rheinhausen bis Ristoch.

Der Prinz Cond 6 folgte bem Beispiele ber Berbundeten. Er befestigte Ochlettstadt, versah Sas genau und Zabern mit starten Besahungen, und ließ seine Truppen nach Burgund und Cothringen in die Binterquartiere ziehen. Der Grund seiner Unthätigkeit scheint in der Uneinigkeit mit seinen Unterbefehlshabern gelegen zu sepn. Im Elsaß verblieb ein Korps von 8000 Mann. Den 14. November ging Condé nach Paris ab. Das Armeekommando übernahm der GL. Monclar.

Montecuccoli hatte ben 6. November die Lauterburger Brude paffirt. Um 7. befand fich bas kaisferliche Sauptquartier zu Cangen Steinbach, ben 12. zu Deinzingen in Burtemberg, und am 16. kam es nach Eflingen, wo es ben Binter über versblieb. Der Reichsfeldmarschall Markgraf Friedrich von Baben. Durlach nahm bas seinige zu Mühlburg. Unterbeffen wurden zu Ulm und in Rottenburg

an ber Tauber bie Reglung ber Binterquartiere von ben Rreibständen verhandelt. Der Ersteten faß der Rriegs-tommiffar Beldamp, bet Letteren der Kriegstommiffar Eggermann bei, Nachdem selbe beendet, und die Regimeneter ihre angewiesenen Quartiere bezogen hatten, übergab Montecuccoli das Armeetommando an den F3M. Martegraf hermann von Baben, und reifte nach Bien.

Wenn wir ben Bang ber biesiahrigen Rriegsereig. niffe in Deutschland aufmertfam verfolgen, fo tann es nicht befremben , bag bas Resultat binter ben allgemeis nen Erwartungen blieb. Das Gelingen eines Feldaugsplanes bangt von ben Mitteln ab, welche man bem Relbberen gu beffen Ausführung gibt, ober geben mil. Unter ben Mitteln, welche bei bem Entwurfe bes Opes razionsplanes zu Wien, als vorbanden angenommen wurden, mar auf die thatige Mitwirkung des Reichsbeeres, einer fraftigen Offenfive ber Mofelarmee, und überhaupe auf die ernflichfte Unftrengung aller Berbundeten gezählt worden. Wie febr man fich in biefen Borausfehungen taufchte, baben wir ans ben Befchwerben Montecuccolis über Die Saumfeligfeit' ber beutschen Stande bei Aufrichtung ihrer Kontingente, wodurch Die versprochenen Mittel nicht jut rechten Beit auf ben vorgeschriebenen Buntten erschienen; über bie 26. gerungen und Diggriffe bes Reichsfelbmarfchalls jur fcnellen Bereinigung und Leitung bes Reichsbeeres; über die traurigen Worgange bei dem Beere der Allierten an ber Mofel nach ber Ginnahme von Trier; enblich über die Bedenklichkeiten ber politischen Berbaltniffe und ber Uneinigkeit einiger beutiden Stanbe in ben Unfich. ten bes Rriegsplanes, binlanglich vernommen. Diefe Umftande außerten ibre nachtbeiligen Folgen im Caufe

bes Krieges, und es erscheinen in biesem, wie in mehreren anderen Feldzügen, ber Egoismus, ber Mangel an Gemeinsinn und wechselseitigem Vertrauen ber Stänsbe, als unsteuerbare hemmniffe ber Kriegführung. Der Wiener hof hatte mit ben schwersten Opfern die Bedingniffe zum möglichen Gelingen bes entworfenen Operazionsplanes erfüllt, und ber kaiserliche Feldberr that Alles, was Einsicht und Pslicht ihm geboten. — Montecuccoli hielt auch diesen Feldzug für den glorreichsten unter allen, die er geführt, nicht als ob er glänzende Giege ersochten hatte, sondern weil er in der Defensive unbestegt geblieben war.

## III.

## Kriegsszenen.

Aus den Memoiren des Feldmarfcalls Grafen Merode - Befterloo.

Rach dem frangofischen Original. \*)

1. Scharmugel mabrend ber Belagerung von Balenza 1694.

Da man während ber Belagerung von Valenza \*\*)
erlaubte, die Feinde zu beunruhigen, so unternahm ich
mehrere Züge, wobei ich ihnen immer Truppen ober
Furragirer aushob. Nebst anderen Zügen unternahm ich
einen mit 200 Pferden und 2 Hauptleuten unter mit.

<sup>\*)</sup> Diese Memoiren des Feldmarschalls Grafen Merode Besterloo, Ritter des goldenen Bließes, Rapitat der Trabanten : Garde des Raisers Rarl VI., u. s. w., sind von dessen Ur : Endel, dem Grafen M. von Rerode : Westerloo zu Bruffel 1840 in zwei Banden her ausgegeben worden.

<sup>\*\*)</sup> Diese Belagerung wurde von dem herzog von Savoim am 24. September 1696 mit piemontesischen und framzösischen Truppen gegen den von spanischen Truppen vertheidigten Plat geführt, und durch den am 7. Obtober zu Rigevano für Italien geschlossenen Neutralitäts-Vertrag beendiget. — Die Sprache des Originals wurde auch bei der Übersetung ins Deutsche sorgfältig beibehalten.

Bei Nacht legten wir und in Sinterhalt, febr nabe an ben Bachen bes feindlichen Lagers, fo gwar, bag fie une nicht bemerkten. 3ch war in unferem Ochlupfwintel geblieben. 3d batte mit mir bei zwanzig Offiziere, welche freiwillig fich eingefunden batten, weil man einis ge Achtung für mich batte. Der Oberfilieutenant bes Dragoner = Regiments des Grafen von Urfel, ber fic von Reites nannte, und aus Bruffel mar, befand fich auch babei. Wir erfaben die Reit, als die Balfte ber Sauptmache zu Pferde, bie andere Balfte abgeleffen mar. 36 theilte meine Leute in brei Scharen, und brach fo rafc aus meinem Sinterhalte bervor, bag, obgleich bie zwei Bebetten auf uns feuerten, wir gleichzeitig in ber Borpoftenlinie maren, als fie uns faben. Bir marfen biefe fo rafc auf die Sauptwache jurud, daß wir unter einander maren, bevor Jene, welche abgefeffen maren, ju Pferde fteigen konnten. Da, fie vor uns bertreibenb, obne ihnen Beit ju gonnen, fich ju befinnen, befanden wir uns zugleich mit ihnen inmitten einer Odmabron bes Lagers. Wir icoffen bort mit Vistolen auf Leute und Pferbe, und nahmen die Standarte, welche vor ihrer Fronte aufgepflangt mar. Da ich mich zwischen ben Belten befand, als die gange Linie aufgeschreckt mar, jog ich mich fast eben fo fonell juruck, als ich getommen war.

Ich fab wohl, bag es galt, fich aus bem Staube ju machen. In einem Ru waren wir eine Meile weit vom Lager, und überschritten eine Brücke über einen großen und breiten Graben. Ich ließ die Breter herausziehen, sobald alle meine Leute darüber waren. Nachdem wir einen Theil dieser Breter mitgenommen hatten, bemerkten wir, daß man versuche, und von allen Seiten den Weg

abzurennen. Aber nachdem wir besgleichen bei zwei anberen Bruden gethan, tamen wir ein wenig vor bem Reinde bei dem Daffe an. Ich hatte nur Beit, alle meine Leute und die Gefangenen fpornftreiche burchziehen gu laffen, und zu befehlen, an ber anbern Geite nur einen Trupp aufzuftellen, bort bie Stirne zu bieten, und ein wenig ben Reind aufzuhalten, indeß bie übrigen fic eiligft jurudigen; mas bann febr genau vollzogen wurde. Babrend ich mit meinen freiwilligen Offigie ren die Sinterbut bilbete, erreichten uns bie Reinde, als ich ber lette in ben Dag trat, ber eine gange von einer guten italienifden Meile batte. Da fcoffen wir mit Piftolen, und Ginige ber Ihrigen fturgten. 216 fie faben, daß am Musgange ein Trupp aufgeftellt fen, gingen fie bebachtig, und ließen uns Beit, auf bie beffe Beife uns aus bem Staube ju machen. Wie wir feit: bem vernahmen, mar es ber Bergog von Savoien felbit, ber bei Lifche mar, als ber larm gefchlagen murbe. Er marf feine Serviette von fich, flieg ju Pferde, mit allen Beneralen, und verfolgte uns mit mehreren Taufend Pferben. Go entrannen wir, und nahmen bie Stanbarte und 19 Gefangene mit uns. Wir verloren nur einen einzigen Mann und ein verwundetes Pferb. Deffen Pferd mar argel, wie die Spanier fagen, batte nam: lich einen weißen Rleden am rechten Sinterfuße; mas bei ihnen ein bofes Reichen ift, und ich bemerkte, baf nur diefes einzige in meinem gangen Trupp mar. Die Reinde verloren mehr benn 40 Mann Tobte, obne bie Gefangenen und bie Bermunbeten, und ich tam in bas Lager jurud, wie im Triumph empfangen, gerabe in bem Mugenblicke, als man ben Generalen gefagt batte, wir waren alle umzingelt und gefangen. Wenn ber Rrieg

١,

in Italien langer gedauert hatte, wurde mir diefe geringe That mohl bekommen haben.

## 2. Gefecht am Croftolo am 26. Juli 1702.

Nachbem wir im parmafanifchen Gebiete gestanden batten, thaten wir, als wollten wir in Caftelnuovo lagern. Der König blieb bort in feinem Sauptquartier, indeß herr von Bendome mit 14 ausgesuchten Estadronen und eben fo viel Grenadier-Rompagnien ben Marich fortfette. 3ch befand mich mit Bendome und Marfin. Der Graf von Las Torres, fpanifcher Artillerie : General, ein eben fo fonderbarer als tapferer Mann, tam mit uns, ohne bag er bagu berufen worden. 216 wir in ber Balfte Beges maren, frug mich ber Bergog von Bendome, ber Nachricht erhalten batte, bag Gerr von Bisconti fich noch in feinem Lager befinde, ob ich fo gut fenn wolle, ben Konig ju bolen, und ibn ju bitten, alle Difets und bas Gendarmerie = Rorps mitzunehmen ? 3ch fagte, bag ich geben, und noch bei Beiten gurud fenn murbe. 3d tebrte bann fpornftreichs gurud, und als ber Ronig, ber am Fenfter mar, mich alfe fommen fab, rief er: "Bas gibts ?" Rachbem ich von meinem Dferbe, bas febr ermubet mar, abgefprungen mar, bat ich, man mochte ein frifches bolen, und flieg im Laufe bie Stiege binan. Nachdem ich bem Ronige ben Auftrag; welcher mit oblag, ausgerichtet batte, frug er mich: wer ibn führen murde ? Ich antwortete, bag ich es thun werbe. Er ließ feine Pferde tommen, und wir bestiegen fie alfogleich. Die Truppen jogen noch in bas Lager; fo fand man unter ben Sanden, mas man brauchte. 3ch jog mit bem Ronige einige Zeit auf bem Wege, ber von

Castelnuovo jum Crostolo führt, und als ich fah, baf er genug Wegweiser hatte, sagte ich ju ihm: er solle nur den Weg verfolgen; ich wolle dem Gerrn von Vendome sagen, daß er folge, und mich dann zu meiner Schulbigkeit begeben. Er bejahte es; ich ritt von dannen und fand noch die Abtheilung, welche über den Erostolo ging. Obgleich einige Estadronen schon hinüber waren, hatte ich doch viele Mühe, über das hohe Ufer dieses kleinen Flusses, der nicht tiefer ist als bis zum Bauch bes Pferdes, hinabzutommen; aber am anderen Ufer hinaufzusteigen, das ist etwas anderes. Ich folgte der Spur der Anderen, welche zickzackartig hinause und hinabstiegen, und ich kann sie nicht besser vergleichen, als mit der Geete bei Landen.

Wenn Bisconti gewarnt worben mare, und fic binter ben Rluß gestellt batte, wie er bort fenn follte, fo glaube ich nicht, bag es uns in ben Ginn getommen mare, bingugeben. Endlich jogen wir binuber, Giner nach bem Undern, bie Grenadiere bintenauf, und wir marfcbirten auf ber Landstraße nach Santa Bittoria, wo Visconti lagerte, beiläufig auf eine Entfernung einer italienischen Deile von bem Puntte, wo mir über ben Croftolo gingen. Diefe Landstrafe mar mit Baumen und mit Graben eingefaßt, und ich glaube, es war jene, die von Guaftalla nach Reggio gebt; fie mar breit genug für die Fronte einer fcmachen Estadron. Die erfte mar eine Estadron Gendarmerie, welche Berr von Dezieres befehligte, ein Mann von Geift, und leibhaftiger Cfop. Unter ibm mar ber Ritter von Plancy. Sert von Bendome mar auch babei, eben fo wie ber Marfchall von Marfin, welcher unter bem Titel eines frangofifchen Botichafters beim Ronig von Opanien, aber in ber

That fein Sofmeifter mar. Die Estabronen maren taum auf ben Begen, von benen ich bier eben gefproden babe, weiter gekommen, als fie ploBlich von ber Sauptwache und ben Difets bes Bisconti fic angegriffen faben, aber berb. Diefer Ungriff murbe von Raltenftein befehligt, Oberftlieutenant von Commercy, ben ich genau gekannt batte, als ich bas erfte Dal nach Stalien tam. Er murbe ba von einem Oduf burch ben Leib vermundet, und tam fo glucklich bavon, bag er vor Rurzem als Ben. b. Rav. geftorben ift. Der Graf Las Torres ftellte fich an die Spige ber Grenadiere, und ließ fie über die beiden Graben der Strafe fegen. Bobl betam es uns; benn bies gab uns Mittel, biefe Ditets juruckjuwerfen und gegen bas Lager vorzurucken, wo wir bie brei Regimenter Commercy, Bisconti und Darmftadt fcon ju Pferde an der Spipe ihres Lagers trafen, bas fich an einen großen Bach lehnte, ber mohl bem Eroftolo gleichtam, und auf bem es zwei ober brei folechte und ichmale Brucken gab, über bie fie ihre befte Bagage mit der größten Gilfertigfeit brachten. (Diefer Bach mar vielmehr ein Ranal, febr tief mit boben Ufern, ben man gegraben batte, um einige Bewäffer bes Landes in ben Croftolo ju leiten.) 3ch fab niemals eine unpaffendere Stels ·lung einnehmen, als fie thaten. Denn wenn fie nur um eine Biertelmeile vorgeruct maren, indem fie fich an ben Rand des Croftolo ftellten, fo konnten wir fie niemals angreifen; und wenn fie fich auf ber anbern Geite bes Ranals aufgestellt batten , biefen vor fich , anftatt ibn im Rucken ju baben. fo mar es daffelbe, und wir konnten unmöglich an einen Ungriff benten.

Das Bordertreffen unserer Estadronen und die Grenadiere von der andern Seite des Grabens, welche

biefe Lanbstrafe einfaften, maren eben fo balb im Bager, als ibre Difets; unfere Estadronen folgten eine ber andern auf ber Strafe; benn es mar nicht möglich, ober nicht befohlen worden, über ben Graben gu fegen. 36 borte mobl bas beständige Blafen, und fab, baß wir vorwarts tamen. Aber, nicht febend, bag wir auffcmentten, bemertte ich, bag bas Bentrum unferer Es fabronen, welches immer noch auf der Strafe mar, bie rechte Rlante ben Reinden blofigab, bie an der Spite ihres Lagers in Schlachtorbnung ftanben. Da ich an ber Spige ber Brigabe Unjou mar, ber Ravallerie, melde ben Dadrab ber Abtheilung bilbete, fo befchloß ich, fie über ben Graben feten zu laffen, an bem Plate, mo wir uns befanden. Es befam uns mobl; benn ich batte nicht 3 Estadronen auf bem Rampfplate aufgestellt, als ich bas Regiment Darmftabt, welches bie Linke bes Reinbes bildete, fich in Bewegung feBen fab, um unfer Rentrum in der Flanke anzugreifen. 3ch beeilte mich bann, fie anzugreifen, und obgleich wir in ben Wiefen zwei ober brei Absonderungsgraben trafen, die uns ein wenig brachen, fiel ich ihnen fo zwedmäßig in die Rlante, baß mit Silfe unferer Estadronen, Die noch auf ber Strafe maren, und benen ich Beit gegonnt batte, ju retognosgiren, die Reinde in einem Ru gum Beichen gezwungen wurden. Da fturgten fich bie Ginen auf die Undern; fie und bie Unferigen jagten fogleich und in Saufen burch bas lager bis auf ben Damm, und fie murben in ben Kanal geworfen. Das Gebrange mar fo groß, bag mehrere Schritte bindurch mein Pferd nicht den guß auf ben Boden fette. 3ch murbe fo auf ben oberften Theil des Dammes getragen, wo mir, wie eine Bolte, die fich zerftreut, alle Reinde im Baffer erfcbienen, Leute

und Pferbe, bie einen über ben andern. Man ichos mit Diftolen auf fie, nach Behagen, von bem oberften Theile bes Dammes, wo ich felbst Dube batte, nicht in den Ranal geftogen ju werben, durch bas Gebrange Jener, Die mir folgten. 3ch fab einen feindlichen Reiter ober Rornett, ber mit feiner Standarte unterging. 3ch fagte einem Reiter von ber Brigabe, bag, wenn er mir biefe Standarte, Die ich ibm zeigte, brachte, ich ibm vier Die folen geben murbe. Das bemirtte, bag er fich ju Rug ins Baffer marf; er tobtete mit einem Diftolenschuß den Mann, ber bie Standarte nicht laffen wollte, und brachte fie mir. 3ch befahl ibm, mir ju folgen, und bemertte in diesem Augenblicke einen sehr einfach gekleideten Mann, ber ben Degen in ber Sand, und einen gieme lich langen Bart batte. Er faß auf einem fconen Pferbe, ju meiner Rechten, in ber Mitte unferer Leute. 3ch fragte ibn, wer er mare; er antwortete mir, daß er Offigier fen. - "Aber nicht Frangofe ?" fagte ich ju ibm, und er verneinte es. 3d frug ibn bann: \_von welchen Trup. pen ?" und er fagte: "Bom Regimente Darmftabt." Dann ging unfer Zweigefprach auf Diefe Beife weiter : "Sind Gie Gefangener ?" - "Nein." - "3ch bitte Gie alfo, mein Berr, fich ju ergeben." - "Gehr gerne," indem er mir feinen Degen überreichte. - "Ihr Chrenwort genügt mir, und nehmen Gie Ihren Degen wieber jurud." Er gab mir fein Bort, und verforgte wieber feinen Degen, worauf ich ibn bat, nicht einen Schritt von mir ju weichen, weil ich fonft fur ibn nicht fteben könnte, und er folgte mir febr forgfam. Wie ich gegen die Brude tam, fab ich bei ber Brude bas Pferd eines Pauters, verlaffen, Die Pauten auf bem Rucken. 3ch ergriff es am Baum, und gab es einem Rejter, mit bem

Befehl, mir ju folgen. Ich ging über bie Brude, von meiner Brigade gefolgt, weil ich noch Dragoner auf bem Rudiguge erblickte. Es war das Regiment herbeiville, das, auf die Runde des Gefechtes, von Guaftalla herbeigeeilt war, und das gerade noch zeitlich genug eintraf, damit eine Eskabron geschlagen wurde, und um eine Standarte zu verlieren. Nachdem ich jenseits der Brude gekommen war, zogen sich die orderen zurud.

Der Bergog von Bendome und ber Maricall Marfin, welche die Regimenter Bisconti und Commercy gerftreut batten, tamen an jur Beit, als ich meine Estabronen aufstellte, in ber Ubficht, bie Reinde zu verfolgen. Aber fie hielten mich jurud, fagend, bag ich genug getban batte. 3ch batte icon gebort, daß ber Offizier, ber gefangen genommen mar, ber Oberftlieutenant Graf von Arberg, Rommandant bes Regiments Darmftabt war, und daß die Standarte und die Pauken, die er mich nehmen fab, feinem Regimente gehörten. 3ch führte ibn bei herrn von Bendome auf, ber mich fragte: "Bo wird der Ronig fenn?" 3ch fagte ibm, bag ich überzeugt mare, bag er jest ben Croftolo überschritten habe. "Da Alles jest vorüber ift," fagte ber herzog von Benbome, "wollten Gie mir nicht die Bewogenheit erweifen, ibn zu bolen, um ibm bas Ochlachtfeld zu zeigen ?" Ich entfernte mich, den Grafen von Arberg den Offis gieren meiner Brigabe empfehlend, und ihm verfichernb, baß ich jurudtommen wurde.

Ich ritt im Galopp davon, und begegnete bem Konig an bem Orte, wo wir anzugreifen begonnen hatten, nicht wissend, mobin er sich wenden solle. Der Herzog von Mantua war bei ihm. Ich sagte, daß Alles vorüber sep, und wunschte ibm Glud. Er empfing mich febr gut, und ich führte ibn bortbin, mo ich angegriff. fen batte. Der Bergog von Mantua ließ nicht ab, mich ju umarmen. 3ch glaube, bag er, obgleich weit vom Oduffe, fic bennoch tuchtig gefürchtet batte. 3ch führte ben Ronig über die Brude, mo er die Berren Generale an ber Gpige meiner Brigade Unjou traf. Man fagte ibm mehr Gutes von mir, als ich verdiente, und nachbem ich ibm ben Oberftlieutenant Graf Urberg vorgeftellt batte, überreichte ich ibm die Standarte, und die Paufen. Der Konig ließ die Standarte ju fich bringen; aber ich bat ibn, mir ju gestatten, bie Pauten feiner Brigabe ju ichenten, bamit fie fich erinnern moge, bag ich die Ebre gehabt babe, fie an diefem Sage zu befebligen; was ich in Gegenwart bes Konigs that, ihnen fagend: "Meine Berren, Geine Majeftat wollen mir gnabigft erlauben, Gie ju bitten, biefe Pauten ju be-Balten, als Erinnerung an bie Ebre, bie mir geworben, Gie beute ju befehligen." Sierauf erhielten mir Befehl jum Ruckjuge und in bemfelben Lager ju lagern, wo die Feinde geschlagen worden maren. Der Konig bejog ein niedliches Candhaus, gegenüber bem Lager und in ber Mabe bes Dorfes Santa Bittoria, und bie gange Urmee ging über ben Croftolo.

## IV.

Otto Ferdinand Graf von Abensberg und Traun, k. k. Feldmarschall.

Gine biographische Stigge

von Joh. Bapt. Schels, f. f. Dberftlieutenant.

Das alte weitverzweigte Saus der Grafen von Ab en sberg und Ergun bestand zu ber Beit, ale ber Beld, beffen Rubme biefe Blatter gemeiht find, geboren murbe, nur mehr aus brei Linien. Gein Bater, Graf Otto Loren 2, mar bas Saupt ber Efchelburger Linie. Diefe ift im vorigen Jahrhundert gang ausgestorben. Die letten Glieder berfelben lebten im Erzbisthume Galge burg, jum Theil im Dienste ber bort regierenden Ergbifcofe. Bon biefem Zweige find gar teine Ochriften oder Urkunden auf die beiden jest noch blubenden graf. lichen Linien übergegangen. — Bei ber Meifauer Linie foll ein reiches Familien : Urchiv bestanden haben. Aber daffelbe murbe beim Brande des Schloffes im Jahre 1768 von den Flammen verzehrt. In dem mohlgeordnes ten Archive ber Detroneller Linie finden fich über unfern Belden nur wenige Ungaben, welche jedoch fur biefe Stigge forgfältigft benütt morben find.

Mus den fparfamen, von jener Beit noch übrigen Felbatten und Prototollen laffen fich nur wenige Daten

über bie fruberen Lebensereigniffe bes Grafen Otto Berbinand fcopfen. Es tamen in biefen Dapieren mehrere feiner gleichnamigen Bermandten vor, welche gleichzeitig mit ibm im faiferlichen Beere bienten; fo ein Graf Frang Unton Traun, ber am 19. Mai 1696 jum General = Ubjutanten, jedoch ohne Bage, refol= virt wurde. Diefem ift bann am 9. Mar: 1705 auch bie General - Abjutantens . Bage verlieben worden, und am 23. April bes nämlichen Jahres murbe berfelbe ju ber Armee bes Martgrafen Lubwig von Baben nach Deutschland beordert. Um 4. Mai 1707 murbe ber namliche Graf Frang Unton wieder als General : Ubjutant nach Ungern geschickt. - In bem noch vorhandenen Offiziers. Stanbesausweise vom Jahre 1699 tommen, aus irgend einem Bufalle, weber Graf Frang Unton, noch Graf Otto Ferdinand von Traun vor. Dagegen fand fich ein Jobann Bilbelm Graf Traun als Sauptmann beim Regimente Ernst Starbemberg, - und ein Ern ft Graf Traun als Sauvtmann bes Regiments Erbeville.

So find bann fur die Jugendjahre bes Grafen Otto Ferdinand nur wenige fichere Angaben vorhanden, und bie ebenfalls fparsamen, in gedruckten Werken zersfreuten Daten find theils nicht verburgt; theils widersfprechen fie fich offenbar.

Die erste Salfte dieses Lebens kann daber nur in leichtem Umriß dargestellt werden. Aber von dem Jahre 1719 an, in dem Graf Otto Ferdinand ruhmvoll als Oberft in Sigilien kampfte, bis zu seinem im Jahre 1747 erfolgten Tode, standen reichere Quellen für die Schilderung seiner Thaten zu Gebote.

Graf Otto Lorenz von Traun war mit Unna Dorothea Rreifnn von Beiersberg verebelicht. Diefe nennen einige Odriftsteller bie Mutter unsers Belben. Unbere laffen ibn von einer zweiten Gemablinn : Eva Sufanna, . Tochter Kerdinand Ruebers Freiheren von Direndorf, geboren werben. Um 27. August 1677, als bie Grafinn fich, auf ber Reife aus bem Bipfer Canbe nach Bien, jufallig in Dbenburg befand, murde fie von einem Gobne entbunden, welcher in der Taufe den Ramen Otto Rerbinand erhielt. Er blieb feines Baters einziger Erbe. Geine Erziehung nurde von ben gefchickteften Lebrern jener Beit vortrefflich geleitet. Er erbielt Unterricht in vielen miffenschaftlichen Sachern, und machte in feiner Ausbildung die glangenoften Fortfdritte. Geine Studien vollendete er auf der fachfifden Universitat zu Salle. - Der Bater batte ben Gobn jum Dienfte bei ber Bivilverwaltung bes Staates bestimmt. Aber; bes Grafen Otto Ferdinand innigfte Reigung mar ben Baffen jugewendet. Nachdem des Baters 1694 erfolgter Lod ibm freie Babl gegeben, jogerte er nicht, feine Dienfte bem beutichen, von ben Frangofen bart bebrangten Baterlande ju meiben.

Graf Otto Ferbinand diente ichon 1695, unter ben brandenburgischen Gilfstruppen des Kaisers, in den Niederlanden. Bei der Belagerung von Namur befehligte ber König von England, Bilhelm von Oranien, das allierte Geer gegen den in dem Plate eingeschlossenen französischen Marschall Bouffleurs. Nach der hartnäckigsten und blutigsten Vertheibigung sielen am 4. August die Stadt, — am 2. September auch das Kastell.

Noch vor Ausbruch des spanischen Erbfolgefrieges

trat Graf Otto Ferbinand in öftreichische Dienfte, und machte die erften Feldzüge dieses dreizehnjährigen Rampfes theils in Deutschland beim Beere des Markgrafen Ludwig von Baben, theils in Italien. Im Jahre 1704 murde der Graf zum General-Abjustanten ernannt.

Am 18. Februar 1708 erhielt ber Graf bie Beschimmung, mit bem Feldmarschall Graf Guido von Starhemberg nach Spanien zu geben. Dort focht er nun in allen Feldugen bis Enbe 1713. — Am 10. Marz 1709 wurde ber Graf zum wirklichen Ober flienten ant, jedoch mit Beibehaltung ber General. Abjutantens: Sage, ernannt. Schon am 16. September 1710 wurde er, wegen der großen dem Könige Karl III. von Spanien geleisteten Dienste, zum Ober st beförbert. 1712 erhielt er, als Oberst und Inhaber, das deutsche Infanterie-Regiment des General-Majors Grafen Christian von Egg und Hungersbach, welcher in der Bertheidigung von Cardona den Tod gefunden hatte.

Oberst. Graf Traun tam, nach ber Raumung Spaniens, 1714 in die Lombardie, und 1718 mit seinem Regimente nach Neapel, — 1719 mit dem General der Kavallerie Graf Mercy nach Sizilien. Um
27. Mai landete das taiserliche Heer auf der Insel, und
entsetzte dadurch Melazzo. Aber am 20. Juni verlor
Graf Mercy die Schlacht bei Francavilla gegen den
spanischen General Marquis de Lede. Un diesem Tage
wurde der Oberst Graf Traun schwer verwundet. —
Die Kaiserlichen und Engländer belagerten Messina zu
Wasser und zu Lande, Tund eroberten die Stadt am 9.
August, — die Zitadelle am 20. Oktober. Im Früh-

jahr 1720 raumten die fpanischen Truppen Sardinien und Sigilien.

Der Oberst Graf Traun war bamals Kommansbant von Gyrakus. Um 14. Oktober 1723 wurde er, wegen seiner bei der Eroberung Siziliens vielfach bewiesenen Bravour, jum General Feld, wachte meister befördert. Als 1727 der F3M. Graf Olivier Wallis jum kommandirenden General der Insel ernannt worden, kam an dessen Stelle Graf Traun als Gouverneur nach Messina. Der General stand dasmals in sehr vertrautem Berhältniß mit dem Prinzen Eugen von Savoien, und unterhielt mit demselben einen sich über die wichtigsten Gegenstände der Militärund Bivil-Administrazion Siziliens verbreitenden Brieß wechsel.

Am 8. November 1733 wurde Graf Traun jum Feldmarschalle Lieutenant befördert, und 1734 beordert, unter dem FM. Fürst Caraffa, das Kommans do über einen Theil der jur Vertheidigung des Königsreiches Neapel vorhandenen wenigen Truppen zu führen.

Capua, an bes Wolturno linkem Ufer gelegen, ift ein Punkt von ftrategischer Wichtigkeit, unter beffen Mauern sich brei nach ber Sauptstadt Neapel führende Strafen vereinigen. Go sehr seit Jahren die Nothwensbigkeit erkannt worden war, diesen Plat burch neue Arbeiten zu verbeffern und zu verstärken, ihn durch eine zahlreiche Garnison und genugsamen Vorrath an Musnizion und Lebensmitteln für einen hartnäckigen Widersstand vorzubereiten, war berselbe doch in dem Momente bes feindlichen Angriffs weder ganz hergestellt, noch mit genügenden Vorräthen verseben, noch mit hinreichender

Truppenzahl befett. Der FME. Graf Traun übernahm das Kommando in dem Plate, beffen Buftand fo geringe Beruhigung einflößen konnte.

Der Infant Don Carlos führte fein Seer von Rom gegen Reapel auf der über Gan Germano giebenben Strafe. Muf bem weiteren Wege liegt bie wichtige Stellung bei Dignano. Ende Janner 1734 batte ber RME. Graf Eraun ben Befehl erbalten, biefe ju verichangen und ju vertheidigen. Um 2. Rebruge rekognosgirte ber Graf die Stellung. Er fand die Bertheidigungsfronte bei viertaufend Odritte lang, und biefe batte 5 bis 6000 Mann jur genügenden Befegung erforbert. Indeß betrug aber die Babl ber gur Bertheidigung bes gangen Konigreiches Meapel verfügbaren Truppen taum mehr als 6000 Mann, Der Relbmaricall gurft Caraffa glaubte, biervon fur Dignano mobl nicht mehr als 1000 bis 1200 Mann verwenden zu konnen. Gin Donat verfloß unter ichriftlichen Berbandlungen, bis FME. Traun endlich mit feinem Borfdlage burchbrang. Es wurde jugeftanden, "bag ber Graf die Befagung von Capua jur Bertheibigung ber Stellung von Mignano vermenden burfte. Der Reft ber in Reavel noch verfug. baren Truppen follte binter ibm, in einer gweiten Linie, als Referve aufgestellt werben. Burbe bie Berlaffung von Mignano nothwenbig, fo mar ber Rudgug nach Capua porgefdrieben." - 2m 3. Marg murben erft bie Berichanzungen von Mignano begonnen. Um 17. Mark muchs bie Befatung von Capua, burch bas Eintreffen eines Refruten-Transportes, auf 4000 Mann Infanterie und 500 Reiter an. Der FDE. Graf Traun leitete mit raftlofer Thatigfeit bie Arbeiten an ben Werten bes Plages, und fucte, wenigstens bas

für eine ausgiebige Bertheidigung Unentbehrliche aufs Schnellfte ju vollenden. -

Der Infant batte Enbe Februar ein Beer von 16,000 Mann Infanterie und 5000 Reitern um Roligno gefammelt. Er felbit und ber Duc be Montemar führten bas Seer im Mar; über Derugia ; Anagni und Proffinone, und überfdritten ohne Biberftand ben Grenzfluß Garigliano. AME. Graf Eraun fand bamatt noch in Capua. In ben Berichangungen von Die anano lagen nur 600 Mann Infanterie, nebit einer Reiter-Abtheilung. Um 24. Marg erfcbien ein fpanifches Reiter Befdmaber bereits in Gan Germano, jog fic aber wieder nach Aquino gurud. Mun brach am 25. Darg Graf Traun mit 2000 Rufeliers, 6 Grenabier - Romvaanien, 200 Sufaren und einer fomachen Abtheilung Ruraffiere von Capua auf, und ftellte fich bei Mignano auf. Die bier versammelten faiferlichen Truppen gablten 3500 Mann. Die einzige Referve bilbeten fcheinbar Die 1000 in Capua gurudgelaffenen Refruten und Dienftunfabige.

Am 27. Marz langte ber Infant mit seinem Saupt, quartier in San Germano an. Seine Truppen waren kaum mehr drei Stunden von Mig nano entsernt. — Seit 28. Nachmittags stand Traun mit seinem ganzen Korps in ber Stellung unter den Waffen. Die Husaren bestanden das erste Scharmützel mit den Spaniern bei San Vittore. — In der Nacht vom 29. — 30. März umging der Herzog von Eboli mit 4000 Mann die Stellung der Östreicher, und kam durch die Wälder des Monte Moscura in den Rücken derselben. Auf den ersten Kanonenschuß, welcher ihm den Angriff Montemars auf die Fronte von Mignano ankunden wurde, sollte er die

Stellung von hinten anfallen, und ben FML. Traun von Capua abschneiben. Dieser aber zerfförte seine schwere Artillerie, trat am 30. Mittags ben Rückzug an, kam bis Nocca monfina, und erreichte am 31. März Capua. Der Infant umging die Festung, überschritt ben Bolturno, gelangte am 10. April nach Aversa, und rückte am 11. in die Hauptstadt Neapel ein. FM. Fürst Carassa hatte sich mit dem Reste der östreichischen Truppen über Avellino, auf der Straße nach Larent, zurückzeigegen.

Um 9. Upril hatte ber herzog von Montemar, von Madbelone aus, 6000 Mann, die Mehrzahl Reiterei, zur Blockabe von Capua bestimmt. Die Besagung zählte jest, in 10 Bataillons, 6 Grenadier=Rompagnien und einem Detaschement unberittener Küraffiere, bei 6000 Mann. In ben folgenden Wochen wurde das Blockabekorps ansehnlich vermehrt, die Einschließungslinie enger gezogen, und der Besehl auf dem rechten Ufer des Volturno von dem Gl. Pozzo blanco zu Tutuni, auf dem linken vom Gl. Graf Marsillac zu Santa Maria übernommen. Eine Schiffbrücke wurde über den Volturno, oberhalb des Plates, bei Ferenzano geschlagen. Die Vorposten nahten allmälig der Festung.

Graf Eraun wollte ben Plat bem Raifer fo lange als möglich erhalten, und hoffte auf Entfat aus ber Lombardie. Capua hatte auf funf Monate verproviantirt werben follen. Aber bas Borbringen bes Infanten hatte alle Bufuhren geftort. Die Magazine waren größtentheils leer, und an Fleisch und Mehl zeigte sich schon in ben ersten Tagen ber Einschließung empfindlicher Mangel. Traun suchte, bei zahlreichen Ausfällen, aus ber Umgegend Lebensmittel in ben Plat zu schaffen, und

3

Der milit. Beitfchr 1842, II.

jugleich bie feinblichen Borpoften aus ber Rabe ber Stadt jurudigubrangen. -

Am 25. Mai entschied die Schlacht bei Bitonto über bas Schicksal bes Königreichs Neapel. Das Bloschabetorps vor Capua wurde nun bedeutend verstärkt, ber Besatung jede Verbindung mit Gaeta und Pescara abgeschnitten. Doch die geheime mit Rom blieb noch offen. Auf diesem Wege erhielt Graf Traun in den ersten Lagen des Juli die Runde von dem Verluste der Schlacht bei Parma am 29. Juni und von dem Rückzuge des kaiserlichen Seeres, — zugleich aber auch die Zusicherung eines baldigen Entsass und die Aufforderung, Capua so lange als möglich zu vertheidigen.

Um die Mitte des Juli murde ber Mangel an Cebensmitteln immer fühlbarer. Bahlreiche Gefechte hatten die ausfallenden Truppen bei Eintreibung berselben bestanden, und meistens den Zwed ihrer Sendung erreicht. Aber ber erbeutete Proviant war immer bald verzehrt, und die Noth kehrte wieder.

Am 2. August war Pescara, am 6. Saeta gefale len. Nun wendete der Feind um so größere Rrafte gegen Capua. Bereits standen 16,000 Spanier um den jest nur mehr von 5000 ftreitfähigen Oftreichern vertheidigten Plas. Dennoch unternahm Traun in der Nacht bes 10. Augusts mit 1700 Mann einen großen Ausfall, um die Berbindung der Gegner auf beiden Ufern des Bolturno durch Zerstörung ihrer Schiffbrucke aufzuheben. Zwar konnte dieser Zweck nicht erreicht werden. Dagegen wurden 150 Rühe nehst ihren Ralbern, 90 Buffel, 1000 Schafe und einige Pferde in die Stadt gebracht, und dadurch auf lange der Unterhalt der Truppen gesichert. — Die Spanier schritten zu keinem Angriff. Aber die

Befatung ichmols mit jebem Sage burd Rrantheiten und Tobesfälle. Um bie Mitte Novembers murbe bie Bitterung ftrenger. Die Unterfunfte ber Truppen maren feucht und ungefund. Die abgeriffenen Montureftude reichten nicht bin , bie Goldaten ju bebeden und gegen bie idablide Ginwirkung ber talten Jahreszeit ju fougen. - Gieben Monate batte Graf Erau'n Capua gegen einen breifach ftarteren Feind behauptet. Da gingen bie Lebensmittel ber Befahung ju Ende. Die Ginmobner maren bem Sungertobe nabe, Muf Entfat mar nicht mehr zu boffen. Um 20. November murbe baber bie ehrenvollfte Rapitulagion abgefchloffen, und am 30. Movember raumte RME. Graf Traun ben Dlag. Die Befatung marfdirte mit gabnen, Baffen, Gepacte und zwei Telbstuden nach Manfredonia, von wo biefelbe auf franifden Ociffen nach Trieft und Riume gebracht murbe. Gie mar berpflichtet, Jahr und Lag nicht gegen ben Infanten und beffen Berbundete ju bienen. -

Im April des Jahres 1735 wurde Graf Eraun jum Feld jeug meift er befördert. Er erhielt damals den Auftrag, die in diefem Frühjahr unter den Rassiern in der Beteffer Gespanschaft Ungerns, wegen Relisgionsbeschwerden, ausgebrochenen Unruhen zu untersuchen und zu bestrafen. Nachdem der Graf die Ruhe in diesem Lande hetgestellt hatte, wurde ihm der Befehl ettheilt, die ungrischen Festungen zu vistiren, welchen er zur größten Bufriedenheit des Kaisers vollzog.

Mis bem Grafen 1736 bas General=Rome manbo ber in ber Lombardie ftebenben Eruppen übertragen wurde, belleibete er zugleich bas Umt eines Interims=Statthalters bes Herzogthums Mailand. Gleichzeitig verlieh ber Kaifer bem Grafen

die Geheimenraths Burde, und 1737 ernannte er ihn auch zum Gouverneur der Herzogthümer Parma, Piacenza und Mantua.

Nach bem am 20. Oktober 1740 erfolgten Tobe bes Raifers führte ber Graf noch immer das General-Rommando in Italien, und die Königinn Maria Therefia erhob ihn zum Feldmarschall. Um 21. Jänner 1741 nahm der Graf, als königlicher Statthalter, in Mailand die Huldigung für seine Monarchinn an, und balb darauf that er ein Gleiches zu Parma und Mantua.

Preufen, Baiern, Sachsen und Frankreich batten fich gleich nach Rarls VI. Ubleben bereitet, feiner Erbinn ibre beutschen Staaten gu entreißen. Reapel und Sigilien aber rufteten fich, bas öftreicifde Stalien, und bas bem Gemahl Marien Therefiens, bem Grof. bergog Frang, geborige Toskana angufallen. In biefen Landschaften maren bie unter bes Kelbmarschalls Grafen Traun Oberbefehl ftebenden 39 Bataillons, 26 Brenabier: Rompagnien, bann 28 Estadrons, mit 3 Rarabis nier- und Grenadier-Rompagnien zu Pferd, vertheilt. Die Restungen der Combardie maren verfallen. Es fehlte an Befdut und Munigion. Die Truppen hatten farten Ab. gang an Mannicaft und Pferden. Alle Raffen waren leer. Traun gablte in der Combardie nur 14,000 Mann Infanterie, 1500 Reiter, wovon ibm, nach Befetung ber feften Plate, faum 6000 Mann fur die Berwendung im freien Kelde ju Bebote ftanden. Ungefahr eben fo viele blieben dem F3M. von Wachtendonk von seinen 10,000 Mann im Loskanischen verfügbar, nachdem er Livorno, und Porto Ferrajo auf Elba, nothburftig befett batte. Dagegen rufteten fic 30,000 Spanier in Katalonien und 8000 Meapolitaner in ben Abbruggen gum Ungriff.

Indes hatte der König von Preußen Schlesten besett. Ein öftreichisches Seer wurde in Mahren aufgestellt, um jene Provinz wieder zu erobern. Böhmen und Ober-Oftreich waren von den Alliirten bedroht. So konnte also die von Traun im März 1741 nochmals dringend erbetene Verftärkung nicht gewährt werden. Im September 1741 drangen die Baiern in Ober-Oftreich ein, und rückten dann, vereint mit den Franzosen, gegen Wien. In dieser höchsten Gefahr befahl die Königinn dem FM. Graf Traun, von seinen wenigen Truppen eilends neun Regimenter durch Tirol nach Karnten zu schiefen. Dieser Besehl wurde im Ottober vollzogen. Dagegen hatte die Königinn dem Feldmarschall für das nächste Jahr bedeutende Verstärkung, durch in der Errichtung begriffene Truppen, zugesichert.

Noch im November 1741 landeten 10,000 Spanier bei Orbitello, und ruckten, vereint mit 6000 Reapolitanern, im Janner 1742 in den Kirchenstaat ein. Ein zweiter spanischer Transport von 16 Bataillons landete an der genuesischen Küste bei Spezzia, und erwartete dort einen dritten von 12 Bataillons und 4500 Reitern. Die englische Plotte war zwar am 29. Dezzember in Port Mahon eingetroffen, blieb aber ganz unthätig.

Am 1. Februar 1742 wurde das Bundniß zwischen Oftreich und Sardinien unterzeichnet, und Letteres erklärte Spanien ben Krieg. Die spanischen und neaposlitanischen Korps zogen sich Unfangs März, unter bem Duc de Montemar, bei Pesaro zusammen, und zählten dann 26,000 Mann. Traun konnte benfelben, nachdem er bei 3000 Mann in die Festungen gelegt, kaum 9000 Mann entgegen seben.

ł

Der Bergog von Mobena batte 8000 Mann aufgestellt, melde er ben Opaniern jufuhren, und ihnen bas fefte Mirandola übergeben wollte. Im Marg wies ber Bering ben Untrag, fich mit Offreich zu verbunden, und feine feften Dlate ben öftreichifden Truppen einguraumen, von fic. Da ructe Eraun mit 8500 Mann in beffen Bebiet por, und ftellte fic an ber Gecchia bei Correggio, ber Konig von Garbinien gleichzeitig mit 15,000 Mann in ben Bergogthumern Darma und Diacenga auf. Im Mai vereinigten fich bie Oftreicher und Diemonteser am Panaro bei Gant Umbroge gio. Gie gablten 39 Batgillons, 35 Eskabrons. Der Konia und Graf Traun führten bas Rommando. Run ruckten auch bie Spanier und Meapolitaner mit 49 Bataillons, 38 Eskabrons gegen ben Danaro, bis Caftelfranco vot. Der Bergog von Mobena, nochmals vom Konig Rarl Emanuel III. jur Neutra. litats : Erklarung und jur Ubergabe feiner Sauptftadt aufgefordert, verließ obne Untwort fein gand. Um 8. Juni befetten bie Muirten Dobena, und belagerten die Bitadelle. Montemar rudte nun über Bonbeno gegen Miranbola. Indeg mar bie Bitabelle von Modena am 28. Juni gefallen, Um 16. Juli eroff. neten die Muirten die Laufgraben por Mirandola, und icon am 22. ergab fich bie Stadt nach furger Befdieffung.

Montemar hatte unthätig ber Bezwingung ber mobenesischen Plage zugesehen. Mun zog er sich über Rimini, spater bis Fanno, zurud. Der König von Sarbinien folgte mit bem allierten heere bis Cefena. Die englische Flotte war indeg vor Neapel erschienen, und hatte ben König burch Androhung eines Bombar-

bements gezwungen, fich neutral zu erklaren und feine Truppen zurückzurufen. Diese verließen am 12. August Montemars Seer, welcher dann seinen Rückzug bis Folig no fortsette. — Der Rönig von Sardinien kehrte nun von Cesena mit dem größeren Theile seiner eigenen Truppen nach Turin zurück, überließ jedoch dem Feldmarschall Graf Traun noch 10 Bataillons, 4 Reiterregimenter derselben. Dieser stellte das östreichisch sardinische Seer am 4. September hinter dem Panaro, bei Buonporto auf. —

Der Duc de Montemar wurde im Rommando des spanischen heeres durch den Gl. Gages abgelöst, der mit demselben neuerdings vorrückte, und am 15. Oktober ein lager bei Bologna bezog. Der FM. Graf Traun erhielt wiederholte Befehle von Bien, über den Panaro vorzugeben, und die Spanier anzugreisen. Aber da der König von Sardinien seinen Truppen nicht gestattete, mit den Oftreichern in das papstliche Gebiet vorzurücken, so blieb dieser Plan unausgeführt, und Unfangs Jänner 1743 ließ Traun sein heer die Winsterquartiere bezieben.

Gages erhielt nun von Madrid ben Befehl, die Oftreicher in diesen Quartieren anzugreifen. Er brach am 1. Februar von Bologna auf, und ging am 4. über den Panaro. Traun führte ihm bas öftreichischsfarbinische Heer entgegen, und am 8. Februar kam es bei Campo santo zur Schlacht. Die Spanier gablten bei 13,000, — die Allierten bei 11,000 Mann. Die Reiterei der Erstern, die Infanterie der Letteren, erfochten Bortheile. Beide Armeen schrieben sich den Sieg zu; doch Traun mit größerem Rechte. Denn Gasges räumte bas Schlachtfeld, und eilte hinter den Pases räumte bas Schlachtfeld, und eilte hinter den Pases

naro jurud. Auch belief sich ber Werluft ber Spanier auf 4000, jener ber Alliirten nur auf 1700 Mann. Traun, bem zwei Pferbe unter bem Leibe getöbtet worden, wollte den Feind über ben Panaro verfolgen. Aber die sardinischen Generale erklärten, "daß sie den Fluß nicht überschreiten burften." — Gages ging auf Bologna zurud, und beibe heere bezogen die Winterquartiere wieder. —

Das biftreichische Geer erhielt nun einige Werstarfung. Ende März zog sich Gages noch weiter zurud, bis
Rimini. Traun konnte ihm nicht folgen, weil der König von Sardinien sich nochmals geweigert hatte, seine Truppen offensiv vorgeben zu lassen. Die östreichischen Truppen des FM. Traun zählten Ende Mai wohl bei 15,000 Mann, waren aber doch nicht stark genug zu Unternehmungen in weiter Ferne. Dabei mangelte es stets an Geld und Proviant. Demungeachtet forders ten die von Wien eintreffenden Befehle den Feldmarschall zum Vormarsch auf. — Graf Traun bat, unter solchen Umständen, wiederholt um seine Ublösung im Geeres. befehl. Sein Gesuch wurde endlich bewilligt, und am 10. September in Carpi übergab er das Kommando dem Feldmarschall Fürst Christian von Lobkowig.

Bevor der &M, Graf Traun noch Mailand verließ, überschickte ibm der König von Sardinien sein mit Brillanten reich verziertes Porträt, von einem hulde vollen Schreiben begleitet, zum Angedenken. Traun reiste nun nach Bien, und erhielt bald darauf von der Könis ginn das Generalkom mando in Böhmen und Rabren, statt des verstorbenen Feldmarschalle Graf Khevenhüller.

Preugen batte burch ben ju Breslau am 23, Juli

1742 unterzeichneten Rrieden von Offreich den größten Theil von Ochlefien erhalten. Aber icon im Janner 1744 ftand es in neuer Unterhandlung mit Frankreich und Baiern, und ichloß fich am 22. Marg burch die Frantfurter Union nochmals ben Reinden ber Koniginn Maria Therefia an. Durch ben Feldzug 1743 maren bie Franjofen aus Bobmen vertrieben worden. Gie batten fich auch aus Deutschland jurudgezogen, und mußten jest auf die Bertheidigung von Elfag bedacht feyn. Der beutsche Raifer Rarl VII. von Baiern batte fich aus Munden geflüchtet, und fein gand mar von den Oftreidern befett worden. Rarl Emanuel Ronig von Gardinien batte am 13. September 1743 ein neues Bundniß mit Maria Therefia und England gefchloffen. Solland war im Begriff, und Gachfen zeigte Beneigtheit, Diefem Bunde beigutreten. 2m 13. Mai 1744 verfprach ber Rurfürst Zuguft II. von Sachsen und Ronig von Polen Marien Thereffen 20,000 Mann Bilfstruppen, wenn ibre beutiden Erbitagten angegriffen murben. - Go mar bie lage ber europaifchen Sauptmachte, als bie Ronis ginn von Ungern am 22. Februar 1744 befchloß, ein Rorvs unter bem Gen. b. Rav. Graf Bathiany in Baiern ju laffen, bas Sauptheer aber am Rheine ju verfammeln. Das Rommando bes Lettern übertrug bie Ronis ginn bem Pringen Rarl von Lothringen, und gab ibm, als zweiten Rommanbanten, ben Feldmarical Graf Eraun bei. Die Monardinn batte biefem bochverbienten General fo eben burch bie Berleibung bes anfbenen Blieges einen neuen Beweis Ihrer Guld gegeben. - Am 10. Upril traf &D. Graf Eraun ju München ein, und übernahm, ba Pring Rarl nach ben Rieberlanden gereift war, einftweilen ben Oberbefehl bes bifreichischen heeres, welches 68,358 Mann, mit 92 Geschüßen, zählte. In ben ersten Tagen bes Mai begann Traun, mit 35,000 Mann in vier Kolonnen, ben Marsch nach dem Rheine. In Baiern war Bathiany mit 34,000 Mann jurückgeblieben. Aus dem Breisgau nahre F3M. Berlichingen mit 16,000 Mann, um sich mit Traun zu vereinigen. Um 17. Mai war der größte Theil der östreichischen, nunmehr 50,000 Mann zählenden Rhein-Armee bereits am Neckar, zwischen Laufen und Neckar-llim, gelagert. Die französischen Truppen im Elsaß, kaum 35,000 Mann stark, kantonnirten am linken Ufer des Rheines. Die 13,000 Baiern waren auf dem rechten bei Philippsburg versammelt.

Um 19. Mai traf Pring Karl aus den Niederlanden ein, und übernahm den Oberbefehl: Aber der Feldmarschall Graf Traun blieb bei den großen Ereignissen dieses Feldzugs sein vertrautester Rathgeber, und bei der Ausführung jeder Bewegung sein talente und kraft voller Gehilfe. Der Ruhm dieser beiden heerführer läßt sich daher nicht trennen; obwohl der Pring an der Spige des heeres als Oberbefehlshaber glänzte.

Die Armee brach Ende Mai vom Neckar auf, und marschirte nach Philippsburg. Um letten Juni und in den ersten Tagen des Juli ging sie bei Schreck und Rheinzabern siber den Rhein, eroberte am 4. Juli Lauterburg, — am 5. Beiffenburg, das aber von den Franzosen wieder genommen wurde, — am 31. Juli Saverne, und rückte dann bis in die Nähe von Strasbburg vor. —

Indeffen bedrobte damals ber Ronig von Preußen Bohmen mit einem Einfalle, und die Roniginn befahl bem Pringen Rarl, bas Elfaß ju raumen, und bie

Erblande ju beden. Das ihm gegenüberstehenbe franjöniche Seer hatte bedeutende Berftarkungen aus ben
Niederlanden erhalten. Es rudte mit Übermacht vor.
Prinz Karl zog sich am 21.—22. August nach Beinbeim. Die Gefechte von Suffelheim und Augenheim
hatten am 23. August statt, mährend die Armee auf
bas rechte Rhein-Ufer zurückging. Am 27.—29. August
folgten die Franzosen ihnen bei Fortlouis über den Fluß.
— Dann marschirten die Östreicher über Kannstadt nach
Douauwerth; wo sie am 10. September eintrasen. Prinz
Karl übergab den Oberbefehl dem Feldmarschall Graf
Eraun, und reisete nach Wien ab.

Am 15. August hatten bie Preußen ben Einmarsch in bas Königreich Böhmen begonnen. Graf Traun traf in ben Tagen vom 10.—14. Geptember zu Donauwerth alle Borkehrungen zur Bertheidigung dieses Königreiches. Um 14. Geptember brach er mit dem heere auf, und erreichte am 24. Waldmunchen. Schon am 27. langte Prinz Karl wieder beim heere am, und bieses vereinigte sich am 2. Oktober mit dem Korps bes Gen. d. Kav. Graf Bathiany, welches bisher das Borbringen der Preußen zuerschweren bestimmt gewesen war.

Der König von Preußen ging am 8. Oktober bei Tenn auf bas rechte Ufer ber Moldau zurud. Pring Karl und Traun begannen nun ihre offensiven Unternehmungen. Der König zog sich am 12. Oktober nach Tasbor, am 14. nach Konopischt und Beneschau zurud. Die Oftreicher gingen am 15. Oktober bei Borlit über die Moldau, und am 21. und 22. fließen die 20,000 Sache sen zum Seere. Die Oftreicher eroberten Budweis, Frauenberg und Tabor. Um die Stellung des Königs zu umgeben, führte bas bitreichische Geer am 23. Oktober

ber ben Flankenmarsch von Wossehan nach Janowit aus. Um 24. rückte König Friedrich nach Marschowitz vor, und bot am 25. den Verbündeten die Schlacht, welche Prinz Karl jedoch, auf den weisen Rath des FM. Graf Traun, nicht annahm. Noch am nämlichen Tage zog sich Friedrich nach Konopischt, und ging am 26. über die Sazawa, nach Pischeli. Der GE. Nassau besetzt am 31. Oktober Kollin. Dabin marschirte nun auch der König, und ging dort am 9. November über die Elbe.

Das öftreichische heer war am 5. November in Ruttenberg eingetroffen. Prinz Karl wollte nun ben König zur Räumung von Böhmen zwingen, indem er bessen hauptmagazin zu Pardubig bedrohte. Am 19. November führte er das heer bei Teltschist über die Elbe. Nassau, badurch vom König abgeschnitten, verließ Kollin, vereinigte sich am 24. mit dem König, und dieser räumte, über Königgrät, Böhmen. Die Östereicher rückten ihm bis an die Grenze nach.

Der Gl. Einsiedel verließ am 26. November Prag mit der preußischen Besatung. Der Chevalier de Sare wurde mit einem sächsischen Korps abgeschick, ihm den Rudweg nach Schlesten abzuschneiden. Aber der König sendete den Gl. Naffau mit seinem Korps jener Besatung entgegen, und so entkam dieselbe, jedoch mit bedeutendem Verluft, über Friedland, am 16. Dezember nach Schlessen.

So war nun Bohmen ohne Schlacht, nur burch die von dem Prinzen Karl und Grafen Traun flug geleiteten Bewegungen der öffreichischen und sächsischen Truppen, von Feinden befreit worden. Diese Truppen hatten größtentheils schon am 2. Dezember Kantonnirungen an der Grenze von Schlesten bezogen. Benige Tage darauf murbe ein Theil derfelben nach Schlefien felbst vorgefcoben. Nachdem biefes Rorps bort sich in Quartieren ausgebreitet, überließ Prinz Rarl wieder bem Grafen Eraun ben heeresbefehl, und ging am 29. Dezember nach Bien ab." —

Ronia Kriedrich batte bem Kurften Leopold von Unbalt - Deffau am 13. Dezember ju Ochweidnit bas Rommando übergeben, ibm dufgetragen, Ochlefien und bie Graffchaft Glat zu ichuten, und war bann nach Berlin abgereift. Der Fürst fammelte Unfangs Janner 1745 ein ftartes preugifches Rorps gwifden Ottmachau und Deife. Um 9. Janner rudte er mit bemfelben über bie Reife por. — Um 10. sammelte Graf Traun Die nachftliegenden Regimenter um Neuftadt. Nachbem Fürft Unbalt am 12. mit großer Übermacht in beffen Mabe angekommen mar, trat Graf Traun am 13. den Rud. jug über Jagerndorf nach Bennisch an. - Die Oftreider hatten Preugifd : Odlefien geraumt, die Preugen bann auch Jagerndorf und Troppau befett. Da marfdirte ein preugisches Rorps am 17. Sanner nach ber Graficaft Glat, und verbrangte bie Oftreicher auch aus bem größeren Theile berfelben. Traun ließ nun bas Beer in Mabren Binterquartiere beziehen, welche burch einen langs ber Grenge gezogenen Rordon gebeckt maren. In ben erften Tagen bes Rebruars übergab er im Sauptquartier Sternberg bas Kommando bem KME. Rarl St. Ignon, und reifte ebenfalls nach Bien ab. -Um 14. und 15. Februar verbrangten die Preugen bie öftreichifden Bortruppen, unter lebhaften Gefechten, aus bem Lanbstrich, welchen fie bisber in ber Graficaft Glat noch befett gehalten batten. Dann erft trat Rube in den beiderseitigen Winterquartieren ein. —

Der Gen. b. Rav. Graf Bathiany hatte in einem Monat (vom 21. März bis 20. April 1745) ganz Baiern erobert, und ben jungen Kurfürsten genöthigt, ben Frieden anzunehmen, und dem Großberzog Franz von Tostana seine Stimme bei der bevorstehenden Raiserwahl zuzusichern. Dadurch hatten sich nun sieben Kurfürsten für den Gemahl Marien Theresiens entschieden. Nur zwei: Brandenburg und Pfalz, waren gegen den Großberzog. Aber ein französisches Heer lagerte um Frankfurt, entschlossen, die Wahl zu hindern. Der Herzog von Ahremberg stand mit einem Heere von 32,000 Offereichern, Hannoveranern und Hollandern am Niedere Rhein, seit Ende Februars an der Cahn, war aber bei weitem zu schwach, um Maillebois zum Rückzug vom Maine hinter den Rhein zu veranlassen.

Nach bem Kriedensschluffe zu Kuffen wurde Batbigs ny jum Feldmaricall erhoben, mit dem Auftrag, 26remberg im Rommando bes verbundeten Rorps abjulofen, welches damals bei Ehrenbreitstein im Lager ftand. Die Leitung bes in Baiern aufgestellten oftreichifden Korps übernahm am 8. Mai zu Neubuta ber RM. Graf Eraun. und führte daffelbe dem Rheine ju. Cobald die Bereinis gung mit bem Rorps bes Nieber : Rheines vollzogen fenn murbe, follte ber &D. Graf Traun bie Leitung bes gangen Beeres übernehmen. - 2m 4. Juni tam ber Graf mit feinem Korps bei Mergentheim an. Die Sauptmacht ber Frangofen lagerte gwifden Beibelberg und Ladenburg, unter dem Prinzen von Conti. Andere Abtheilungen ftanden bei Darmftadt, Afchaffenburg und Frankfurt. - Um 11. Juni erreichte Traun bei Berts beim ben Main. Bathiany rudte über Giegen nach Orbe. wo am 23. - 27. Juni bie Bereinigung beider Korps

ţ

wirklich vollzogen wurde. Die frangbfifche Sauptmacht ftand bamals bei Steinheim.

Eraun ruckte bann über Gellenbaufen nach Cangen = Gelbold, wo am 5. Juli ber Großbergog Frang von Tostana anlangte, und ben Oberbefehl übernabm. - 2m 8. Juli marichirte bas Beer nach Windecken, am 10. nach Mieder - Erlenbach, - am 12. um Frantfurt, nach Schwalbach, die Alvantgarde gegen Sochbeim. Die Frangofen wichen binter ben Main gurud, und verbrannten ihre Bruden. Daburch mar bie Berbinbung mit Mainz bergeftellt. Das bftreichische Seer marfdirte über Sofheim nach Bortheim, wo am 15. vier Bruden über ben Main gefchlagen murben. Pring Conti · verließ nun auch bas linte Main - Ufer, und jog fich gegen Darmftabt, nur bebacht, fein Beer mit bem geringften Ochaben auf bas linte Rhein : Ufer über bie Bruden zu bringen, welche unterhalb Borms, zwischen Rhein : Turtheim und Mordheim , gefchlagen und mit einem Brudentopf gebecht maren.

Die öftreichische Avantgarbe ging über ben Main, und verfolgte die Franzosen gegen Darmstadt. Das heer führte Eraun, nach dem Übergange, ins Lager bei Trebur. Ein starkes Korps ging noch am 15. bei Bieberich über ben Rhein, und erstürmte Oppenheim. — Unt 18. rückte Traun nach Wolfskehl, am 19. nach Biebisbeim. Am nämlichen Tage führte bas französische heen Rückzug nach dem linken Rhein-Ufer aus. Deffen Nachhut hatte in dem Gefechte bei Nordheim gegen die vom Gen. Trips befehligten östreichischen leichten Truppen Nachtheile erlitten. —

Dann marichirte Pring Conti über Worms nach Oppenheim, fpater nach Speier. Graf Eraun aber ruckte nach Seibelberg vor, wo er am 30. Juli am rechten Ufer des Meckars eine Stellung bezog. Der Graf ließ nun das rechte Rhein - Ufer durch eine Postenkette besehen, deren Sauptpunkte Schreck, Philippsburg, Mannheim, Gernsheim, Oppenheim und Bieberich waren. Jenseits des Rheines lagerte FRE. Barenklau bei Oppenheim, und die Hannoveraner streiften von Bieberich bis an die Saar. Unter dem Schuße dieser Stellung wurde der Großberzog Franz am 14. September zum Kaiser der Deutschen erwählt. — Im 28. hielten der neue Kaiser und seine erhabene Gemahlinn Mussterung über das Heer. Im 9. Oktober wurde die Krösnung zu Frankfurt vollzogen. —

Einige Truppen wurden damals schon vom Rheine nach Böhmen, andere nach Border-Oftreich zurückgeschickt. Auch die Hollander wendeten sich Unfangs Nowember ihrem Naterlande zu. Prinz Conti hatte sich von Speier gegen Landau und hinter die Linien der Queich gezogen, schickte in der Folge die Reiterei in die Franche Comté und nach Lothringen zurück, und verlegte die Infanterie in Kantonnirungen zwischen der Queich und Lauter, später in Winterquartiere an der Saar, Mosel und Maas. — Ende November bezogen der Haupttheil der Östreicher und das hannoverische Korps ausgedehnte Quartiere zu beiden Seiten des Rectars.

Nachdem am 25. Dezember ber Frieden mit Preußen abgeschlossen worden, lofte fich die allitte Rhein-Armee allmälig auf. Die öftreichischen Truppen, welche Uhremberg aus den Niederlanden gebracht, tehrten dabin gurud. Mehrere kaiferliche Regimenter wurden nach Itaslien geschickt; wofür andere aus Bohmen nach Franken

und Schwaben verlegt wurden. Um 24. Janner 1746 verließen bie letten öftreichischen Truppen ben Rhein, und der Kordon wurde von Truppen des oberrheinischen Kreises besetzt. Der FM. Graf Traun reifte nunmehr von Seibelberg nach Wien ab. —

Bu Unfang'1747 wurde Graf Traun jum Gous berneur von Siebenburgen ernannt. Rur ein Jahr erlaubte ihm das Geschick, in diesem neuen Birkungekreise die gewohnte Thatigkeit ju üben. Denn am 10. Februar 1748 starb der Graf zu Hetmannstadt. Er hatte sein thatenreiches Leben auf einundsiebzig Jahre gebracht. In dem Presbyterium der auf dem Hauptplate der Stadt stehenden katholischen Kirche wurde dem Hinsgeschiedenen ein schönes Monument errichtet.

Des Feldmarschalls einziger Sohn wird in der Musterliste von dessen eigenem Regimente vom Juni 1747, unter dem Namen Ferdinand, als Oberstslieutenant aufgeführt. Es sindet sich dort beigefügt, daß der Oberstlieutenant Graf Ferdinand Traun, damals siebenunddreißig Jahre alt, zu München geboten war, zwei Kinder hatte, und bei der Armee im Genuesischen kommandirt stand. Andere Nachrichten nennen diesen Sohn Karl Joseph, geben an, er ware seit 1746 Oberst und Kommandant von seines Vaters Regiment gewesen, und noch 1747 in Mantua gestorben. — Nach dem Tode des Feldmarschalls Graf Otto Ferdinand von Traun wurde bessen Regiment noch im nämlichen Jahre 1748 aufgetöst. —

## Reueste Militärveränderungen.

Beforderungen und Übersetungen.

Latos, Johann Bar., GM. und Feffungs . Rommandant ju Brood, murde in Diefer Gigenschaft nad Gffega überfest.

Bienefeld von lowentron, Frang, GD. und Brigadier ju Caranfebes, j. Feftungs : Romman-Danten in Brood ernannt.

Appel, Joseph, Obft. und Rommandant des Tichailiften-Bataillons, g. GM. und Brigadier in Caranfebes befordert.

Darder, Bingeng, Maj. v. Wimpffen J. R., g. Obftl. im R. detto.

Billing, Beinrich, Maj. und Fortifikazions Diffrikte-Direktor zu Temesmar, z. Obfil. im Rorps Detto.

Ludwig von Reichenbach, Gottfried, Maj. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R. , j. Obfil. im R. betto.

Socfevits Joseph, Spim. v. 2. Szetler Gr. J. R., 3. Maj. im R., und Militar . Referenten in Giebenburgen betto.

Ruffenig von Ibenics, Frang, | Spil. v. Ingenieur-Rorps, & Maj. im Rorps Detto. Pott, Adolph von, Macchio, Wenzel von, Spim. v. G. S. Albrecht J. R., g. Maj. im R. Detto.

Soobeln, Eduard Ritter, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Rur. R., g. Maj. b. Muerfperg Rur. R., und Militar Referenten in Prag Detto.

Lewiedi von Bieberftein, Anton, 1. Rittm. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R., z. Maj. im R. detto. Bofp von Bofenau, Ludwig, 1. Rittm. v. Wernbard

Chev. Leg. R., g. Maj. im R. detto.

Pejacfevich von Veröte, Aller. Graf, 1. Rittm. v. Rönig von Sardinien Suf. R., z. Maj. im R. befördert.

Inf. Reg. E. D. Ludwig Rr. 8.
Moese Edler von Mollendorf, Joseph, Rapl., z.
wirkl. Hofm.
Häusler, Benedikt, Obl., z. Rapl.
Chernel von Chernelhaza, Binzenz, Ul. 1. Geb. Rl.,
z. Obl.
Sandersleben, Rarl von, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1.
Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Partmann Rr. 9. Krzyżanowski, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl., q. t. ż. Herzog von Lucea J. R. überset. Merl, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl. v. Herzog von Lucea J. R., q. t. anhero. Weiß, Leopold, Meißrim mel, Emil von, f. Geb. Rl., ż. Uls. 1. Ochtzim, Karl, Regmts. Rad., ż. Ul. 2. Geb. Rl.

` Inf. Reg. Graf Magguchelli Rr. 10. 3fembern, Michael, expr. Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. E. H. Rainer Rr. 11.

Schöbl, Johann, Obl., z. Rapl.

Steiger, Gottfried, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl.

Undrassy, Rolomann von, Uls. 2. Geb. Rl.,

Zold von Wallersberg, Ambros, z. Uls. 1. Geb. Rl.

Chizzolla, Oseas, t. t. Rad., z. Uls. 2. Geb.

Rnight, Rarl Esquire, Regmts.

Inf. Reg. G. B. Friedrich Rr. 16.

Fellner, August Bar., Friedelberger, Michael, Rapls., 3. wirkl. Hptl.
Schima, Friedrich.
Rubit, Franz.,
Benturini, Luigi,
Regalazzo, Roffo,
Mazzella, Georg,
Raiffel, Emerich,
Raiffel, Emerich,
Battlella, Georg,
Raiffel, Emerich,
Battlella, Georg,
Raiffel, Emerich,

### Inf. Reg. von Reifinger Rr. 18.

Benoist von Limonet, Johann, Kapl., 3. wirkl. Hotm. Escherich, Jos. Ritter von, Obl., 3. Kapl. Plochl, Johann, 3. Obl., v. Ul. 1. Geb. Al. b. Herzog von Lucca J. R.

Inf. Reg. Landgraf heffen-homburg Mr. 19. Stietta, Richard Bar., Ul. 2. Geb. Al., 3. Ul. 1. Geb. Al. To maffich, Sylverius von, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. Baron Paumgarten Rr. 21.
Pidoll zu Quintenbach, Gustav Ritter von, Rapl., z. wirkl. Hoptm.
Leg, Ludwig Edler von, Obl., z. Rapl.
Eitrich, Johann, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl.
Willata Ritter von Villatburg, Johann, Uls. 2. Geb.
Rrauser, August, Rl., z. Uls.
Röhlein, Johann, E.F. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.
Etark, Rudolph Edler von, z. Ul. 2. Geb. Rl., v. Rad.
b. Fiquelmont Orag. R.

Inf. Reg. Pring Ceopold beider Sigis lien Ar. 22.

Mirtovich, Rifolaus. | Rapls., g. wirk. Sptl.
Grüner, Karl,
Boichetta, Peter, Obl., g. Rapl.
Symodis von Bartocz, Gabriel, Ul. 1. Geb. Kl.,
g. Obl.
Marochino, Alois von, Ul. 2. Geb. Kl., g. Ul. 1. Geb. Kl.
Fuchmann, Martus, t. t.
Marotini, Binzenz von, Regmts. | Rad., z. Uls. 2. Geb. Kl.

Inf. Reg. Herzog von Lucca Rr. 24. Laterner, Franz, Kapl., z. wirkl. Hotm, Lang, Franz von, Obl., z. Rapl. Nadler, Karl, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. De Traur de Wardin, August Bar., Ul. 2. Geb. Kl., z. Ul. 1. Geb. Kl. Fifcher, Johann, expr. Feldw., z. Ul. 2. Geb. Kl. Inf. Rea. Ronia Bilbelm Rr. 26.

Froffard, Rarl, Sytm. v. Ingenieur: Rorps, q. t. anbero. Somid von Dondorf, Ferdinand, Rapl., g. wirel. Hvtm.

Stern, Johann, E. E. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

Inf. Rea. Baron Diret Mr. 27.

Birfd, Eduard, Ul. 1. Geb. Rl., i. Dbl. Morbiter, Leopold, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl.

Inf. Reg. Graf Latour Rr. 28. Rieulant, Jos. Graf, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Rad., A. Nieulant, Rarl Graf, E. E. Uls. 2. Bourcier de Montureaup, Rarl Graf, Rgmte. (Geb.Rl.

Inf. Reg. G. S. Frang Ferdinand d'Efte Mr. 32. Bartitap de Bartita, Brang, Ul. 2. Geb. Rl., g. Ul. 1. Geb. Rl. Bedel, Rarl, expr. qua - Feldm., j. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Pring von Preußen Rr. 34. Streitenfele, Johann, Rapl,, g. wirel. Sptin. Robl, Anton, Oble., z. Raple. Kolmar, Rudolph. Seel, Joseph von, ) Uls. 1. Geb. Rl. . Albrich von Albrichsfeld, Rarl, 8. Obis. Lofteiner, Unton, Ul. 1. Geb. Ri. v. Denf. Stand, im Reg. eingetheilt. Sponer, Aler. von, Ul. 2. Geb. Rl., j. Ul. 1. Geb. Rl. Datfgnanni, Muguft von, Regmte. Rad., g. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Baron Dalombini Rr. 36. Apfalter von Apfaltern, Franz Bar., j. Rapl., v. Dbl. b. Pionnier - Rorps.

Inf. Reg. Baron Roudelta Rr. 40. Spech von Szepfalu, Stephan, Kapl., 3, wirkl. Pptm. Soufter, Auton, Obl., z. Rapl. Sowarz, Friedrich, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Lettner, Gustav, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Ivanovich, Lastmir, t. t. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Inf. Reg. E. H. Karl Ferdinand Rr. 51. Radnotfan, Sigm. von, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Matrai de Big St. Gpörgn, Ladiel., Ul. 2. Geb, Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl.

Inf. Reg. Baron Mihalievits Nr. 57. Gau, Franz, Rapl., z. wirkl. Hoffm. Henrich, Theodor, Obl., z. Rapl. Bilimek, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Ban Roy, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Fischer, August von, k. k. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. G. B. Stephan Rr. 58.

Glaninger, Ferdinand. Rapl., 3. wirkl. Hotm. Hubernagl, Anton, Obl., 3. Rapl. Beutert, Anton, Ul. 1. Geb. Rl., 3. Obl. Herrmann, Anton, Ul. 2. Geb. Rl., 3. Ul. 1. Geb. Rl. Mravincfics, Julius, Regmts. Rad., 3. Ul. 2. Geb. Rl.

Inf. Reg. Prinz Gustav von Wasa Ar. 60. Lebzeltern, Leopold Ritter, Kapl., z. wirkl. Hotm. Gedeon, Nikolaus von, Obl., z. Rapl. Turner, Gustav, Ul. 1. Geb. Kl., z. Obl. Nagy de Also, zopor, Konstantin, Uls. 2. Geb. Kl., Eturmb, Karl, Beiten, Karl Edler von, Wallen weber, Aldobrand, k. k. Kad., z. Ul. 2. Geb. Kl., Daan, Samuel Bar., z. Ul. 2. Geb. Kl., b. Regmis. Rad. b. E. P. Karl J. R.

Inf. Reg. Baron Wacquant Rr. 62. Mesto von Felfo Rubinn, Steph., Rapl., g. wirtl. Sptm. Feft, Frang, Obl., g. Rapl.

Inf. Reg. Baron Bianchi Mr. 63. Oldofredi, hieronymus Conte, Rapl., 3. wirkl. Hytm. Meißner von Lömenberg, Stanisl., Obl., 3, Rapl. Degmet, Philipp, Ul. 1. Geb, Rl., 3. Obl. Gr. Juf. Reg. Liccaner Rr. 1. Woiwobich, Math., 3. Ul. 2. G. Al., v. Gr. Berwalt. Feldw.

Gr. Inf. Reg. Warasdiner St. Georger Nr. 6. Sellovich, Alexander, Obl., z. Rapl. Dadassovich von Wukovina, Raimund, Ul. 1. Geb. Rl., z. Obl. Lövenberg, Johann, Ul. 2. Geb. Rl., z. Ul. 1. Geb. Rl. Dodig, Georg, t. k. Rad., z. Ul. 2. Geb. Rl.

Gr. Inf. Reg. Brooder Nr. 7. Rorren, Bitus, Rapl., z. wirkl. Hptm. Wittog, Ranko, Obl., z. Rapl. Rang, Eduard von, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl. Mihich, Michael, Ul., 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Eichberger, Adolph, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Deutschbanater Rr. 12. Rikollich, Paul, Ul. 2. Geb. Al., j. Ul. 1. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. Wallachische Banatisches Nr. 13. Popposich, Peter, Rapl., z. wirkl. Hotm. Walligek, Ignaz, Obl., z. Rapl. Swoboda, Johann, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Al.

Gr. Inf. Reg. 2. Szekler Nr. 15. Hild, Franz, Rapl., z. wirkl. Him. Frankendorf, Johann, Obl., z. Rapl. Bedo, Moifes, Ul. 1. Geb. Al., z. Obl., Molnar, Joseph von, Ul. 2. Geb. Al., z. Ul. 1. Geb. Al. Bida, Daniel, Regmts. Rad., z. Ul. 2. Geb. Kl.

Gr. Inf. Reg. 1. Wallacisches Rr. 16. Riebel von Festertreu, Joseph, Rapl., 3. wirkl. Hotm. Karner, Georg, Obl., 3. Kapl. Ittul de Felfo = Szallas pataka, Anton, Ul. 1. Geb. Kl., 3. Obl. Raestle, Joseph, Ul. 2. Geb. Kl., 3. Ul. 1. Geb. Kl. Tulbasch, Georg, Feldw., 3. Ul. 2. Geb. Kl.

2. Jäger - Bataillon. Somidt, Frang, Oberjäg., 3. 111. 2. Geb. Rl.

#### 6. Jäger=Bataillon.

Brand, Andwig, Ul. 1, Geb. Al., q. t. z. 10. Jag. Bak, überfest. Bifchhof, Binzenz. Ul. 1. Geb. Al., v. 10. Jäg. Bat.,

Bifchhof, Binzenz, Ul. 1. Geb. Kl., v. 10. Jäg. Bat. q. t. anhero.

Ronig von Sachfen Ruraffier-Reg. Rr. 3. Potodi, Abam Graf, 2. Rittm., z. 1. Rittm. Zichn, Albert Graf, z. 2. Rittm., v. Obl. b. Ignaz Barbegg Kur. R.

Graf Auersperg Küraffier-Reg. Rr. 5. Sauer, Georg, 2. Rittm., j. 1. Rittm.

Graf Ignaz hardegg Kürassier-Reg. Nr. 8, Boß, Karl von, Ul., z. Obl. Jäger, Unton, Kad., z. Ul.

Graf Fiquelmont Drag. Reg. Rr. 6. Linka, Rarl, Forster, Ignaz von, Dennhausen, Christian Bar., 141., 3. Obl. Steffens, Christian Adolph, Rad., 3. 141.

Chevalier Figgerald Chev. Leg. Reg, Rr. 6. Greipl, Johann, UL, 3. Obl. Denm, Biftor Graf, Rad., 3. Ul.

4. Garnifons Bataillon.

Igmandy de Boldog Acgonfá, Aler., Obl. v. Penf. Stand, im Bat. eingetheilt.

6. Garnifon & - Bataillon.

Pea, Rajetan, j. Ul. 2, Geb. Rl., p. Feldw. b. Maper J. R.

Artillerie=Reg. Mr. 1.

Mayer, Kandidus, | Uls., z. Obls. Seeland, Franz, | Uls., z. Obls. Potorny, Bernard, z. Ul., v. f. f. Kad. im Bomb. Rorps.

#### nine 333 nine

#### Artilleries Reg. Rr. 2.

Frang, Ferdinand, Obl. v. 4. Art. R., q. t. anhero. Robrichach, Joseph, z. Obl., v. Ul. b. 5. Art. R. Wittmann, Johann, z. Ul., v. Oberfwtr. im Bomb. Rorps.

Urtilleries Reg. Mr. 3.

Magner, Johann, Rapl., z. wirkl. Hotm. Schmettner, Elias, Obl., z. Kapl. Bähr, Joseph, z. Kapl., v. Obl. b. 2. Art. R. Czermał, Anton, z. Obl., v. Ul. b. 4. Art. R.

#### Artillerie-Reg. Mr. 4,

Ruffer, Joseph, & Rapl., v. Obl. b. 5. Art. R. Bjelit, Frang, Ul., & Obl. Zimmermann, Beinrich, } & Uls., v. Oberswer. im Neustädter, Friedrich, Bomb. Korps.

Artillerie-Reg. Mr. 5.

Dichtadal, Unton, j. Obl., v. Ul. b. 4. Art. R.

#### Feuerwerts-Rorps.

Schmidt, Friedr. Aug., Rapl. v. 1. Urf. R., q. t. anhero. Droffa, Johann Edler von, z. Kapl., v. Obl. b. 1. Urt. R.

Preißler Edler von Tannenwald, Fried. b. 2. Art.
rich, Obl.
Rraus, Janas, Ul.
anhero.

Peterwardeiner Gar. Art. Diftr. Bedl, Stephan, 3. wirkl, hotm., v. Kapl. b. 3. Art. R.

Ingenieur-Rorps.

Delster, Joseph, Sptm. und Local Direktor in Geben nico, nach Grat übersebt. hurez, Karl, Sptm., z. Lotal Direktor in Gebenicoernannt.

### Gendarmerie-Regiment.

Ponti, Mois, Obl., z. 2. Rittm. Dilda, Johann Evangelift, Ul., z. Obl. Gaudenzi, Eligius, Wachtm., z. Ul. Militar - Fuhrwefens - Rorps.

Grimm, Franz, Obl., z. 2. Rittm. Dorninger, Johann, ulls., z. Obls. Suchanet, Joseph,

Plat : Rommando ju Belluno.

Antelmi, Girolamo, 3. Plag: Rommandanten, v. Sptm. b. E. B. Friedrich 3. R.

Plag-Rommando zu Palmanuova. Preg, Karl, z. Plaglieut., v. 111. 2. Geb. Kl. b. 6. Gar.

- Auslandifche Orden, und die Allerhochte Bewilligung, diefelben gu tragen, erhielten:
- Wiffiat, Leopold, GM. und Brigadier in der deutschen Bundesfestung ju Maing, das Rommandeurtreug 1. Al. des großherzogl. pessischen Ludwig-Ordens
- Lebzeltern, Wilhelm Ritter von, Obft, v. G. D. Albrecht 3. R., den ottomanifden Berdienft Orden.
- Schels, Johann Bapt., Obstl. und Bibliothekar im f. f. Rriegs Archiv, ben königl. preußischen rothen Abler Orden 3. Al.
- Monte cu ccoli, Alois Graf, Maj. v. Latour J. R., das Ritterfreuz des königl, baierischen Bivil-Berdienft-Ordens der Krone.
- Berg, Guftav Bar., Sptm. v. Landgraf Beffen-Somburg J. R., und Adjutant bei Seiner Durchlaucht dem Berrn Regiments : Inhaber, das Rittertreuz des königl. preußischen Johanniter-Ordens.
- Sein, Emanuel, Ul. 1. Geb. Rl. v. Rhevenhüller J. R., das Ritterkreuz des großherzogl. heffischen Ludwig . Ordens.
- Erbach Fürst en au, Alfred Erbgraf, Ul. b. Beinrich Sardegg Kür. R., das Großtreuz des großherzogl. hessischen Philipp- und das Rittertreuz des königs, preußischen Johanniter = Ordens.

### Pensionirungen.

Schulz, Ignaz, Obsti. v. Ingenieur Rorps, als Obst. Raraczan von Wallje-Szaka, Jos. Graf, Obsti. v. Raifer Ferdinand Chev. Leg. R., mit Obft. Rar. Bametionit, Dicael, Obfit. v. Wimpffen J. R. Louvrier, Joseph, Maj. v. Blanchi J. R., als Obfit. Jablonomety, Moris Fürft, Maj. v. Konig von Gardinien Buf. R. Seckel, Konrad Johann, Maj. v. E. H. Albrecht J. R. Dorfmeifter von Rittershoffen, Joseph, Sptm. v. G. S. Friedrich J. R., als Maj. Schramet, Peter, Sptm. v. Pring Guftav von Bafa 3. R., als Maj. Gravifi, Sigmund Marg., Sptm. v. Konig Wil-) helm J. R., mit Benedet, Michael, Sptm. v. 2. Szetler Gr. Mai. J. R. Rat. Shumann von Mansegg, Ferb., Spim. v. Ingenieur : Rorps, Sedlaczek, Joseph, Sptm. v. G. S. Ludwig J. R. Debeefve, Unton, Sptm. v. G. S. Rainer J. R. Ohms, Wilhelm Ritter von, Sptm. v. Grabovety 3. R. Werter, Beinrich von,) Sptl. v. Reifinger J. R. Blazet, Stephan, Bilburg von Chrenfels, Ernft, Spim. v. Sochenegg J. N. Gröger, Johann, Spim. v. Paumgarten J. R. Boggiano, Joseph, Spim. v. Bergog von Lucca J. R. Spath, Bingeng, Sptm. v. G. S. Stephan J. R. Czintei, Joseph von, Sptm. v. 1. Balladifden Gr. J. R. Balasz de Dabas, Sigmund, Sptm. v. 2. Jag. Bat. Mezzetti, Salvat., 1. Rittm. v. Gendarmerie R. Dominich, Peter von, Rapl. v. Pring von Preugen J. R. Czrevar, Joseph, Rapl. v. Ottochaner Gr. J. R. Szilavegen, hermann von, 2. Rittm. v. Fiquelmont Drag. R. Spigar, Daniel, 2. Rittm. v. Fuhrmefens-Rorps. Soldner von Soldenhofen, Rarl, Obl. b. Bertoletti J. R. Maiewsky=Dziob, Raimund von, Obl. v. Haugwis J. N. Rnappel, Bermann, Ul. 1. Geb. Rl., v. Paumgarten J. R. Demotorfy di Naggis, Joh. Protop, Ul. 1. Geb. Rl. v. Ronig Bilbelm 3. R.

Roschul, Marian, Ul. 1. Geb. Kl. v. Deutschbanater Gr. J. R. Ronrad, Amand, Oberbromftr. v. Pontonnier-Bat. Rham, Otto, Ul. 2. Geb. Kl. v. König Wilhelm J. R. Redaelli, Karl, Ul. 2. Geb. Kl. v. E. D. Albrecht J. R.

## Quittirungen.

Denkler, Heinrich, Ul. 1. Geb. Rl. v. Koudelka J. R.
Lüfgendorf Leinbourg, August Bar.; Uls. 1. Geb. Rl.
Kun de Oroshaza, Kail, Dasa Dasa J. R.
Rellner, Franz, Ul. 2. Geb. Kl. v. Hocheneag J. R.
Roig Bourdeville, Angelus de, Ul. 2. Geb. Kl. v.
Latour J. R.

### Berftorbene.

Sontag von Sonnenstein, Franz, GM. und Artilleries Brigadier in Wien.
Goldbach, Dominit Edler von, Obst. der Garnis. Art.
zu Prag.
Lukenich, Rarl, Obl. v. Mazzuchelli J. R.
hutschenreiter, August, Obl. v. hraboveky J. R.
Konto, Karl, Obl. v. Landgraf hessen. Homburg J. R.
Leydniz, Moriz Bar., Obl. v. Piret J. R.
Kesselborn, Friedrich, Obl. v. E. H. Karl Ferdinand
J. R.
Baicsevich, Urosch, Ul. 1. Geb. Kl. v. Peterwardeiner
Gr. J. R.
Rusterholzer, Joseph, Ul. v. 4. Art. R.
Guaraldi, Peter, Ul. 2. Geb. Kl. v. 4. Gar. Bat.

# Inhalt bes ameiten Banbes.

### Biettes Beft.

| "                                                                                                                                                                      | Stite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Der Bug der Allierten nach der Champagne im Janne<br>1814. — Mit einer Rarte des öftlichen Franfreichs .<br>II. Geschichte des f. f. 42. Linten Infanterie Regiment | . 3   |
| Bergog Wellington. (Soluf)                                                                                                                                             | . 36  |
| und Ober . Bfreid. (Fünfter Abidnitt)                                                                                                                                  | . 58  |
| IV. Reuefte Militarveranderungen                                                                                                                                       | . 102 |
| Fünftes Seft.                                                                                                                                                          |       |
| I. Der Berbftfeldjug Montecuccolis gegen Conde 1675 an                                                                                                                 | 18    |
| Rheine und an der Mofel                                                                                                                                                | . 119 |
| II. Die Schlacht bei Pultama am 8. Juli 1709. Mit ben                                                                                                                  | a     |
| Plane ber Schlacht                                                                                                                                                     | . 153 |
| III. Rriegefgenen                                                                                                                                                      | . 199 |
| IV. Literatur                                                                                                                                                          |       |
| W Wattage Wille Zunan Zu hauten dan                                                                                                                                    |       |

## Sedftes Seft.

**.** 

| I. Der Rrieg ber von dem großherzoglich : babenichen Ges |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| nerallieutenant Grafen Wilhelm von Sochberg befeh:       |             |
| ligten allitren Eruppen gegen die Feftungen Strafe       |             |
| burg und Fort Rehl, Laudau, Pfalgburg, Bitfc, Des        |             |
| titepierre und Lichtenberg, im Jahre 1814                | 31          |
| II. Der Berbftfelding Montecuccolis gegen Conde 1675     |             |
| am Rheine und an ber Mofel. (Schluß) 2                   | 65          |
| III. Rriegsigenen                                        | 92          |
| IV. Otto Ferdinand Graf von Abeneberg und Traun,         |             |
| f. f. Feldmarschall. Eine biographische Stigge 3         | <b>l</b> 02 |
| Transfer Militärmanänhannaan                             |             |

.

4. · · · ·

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

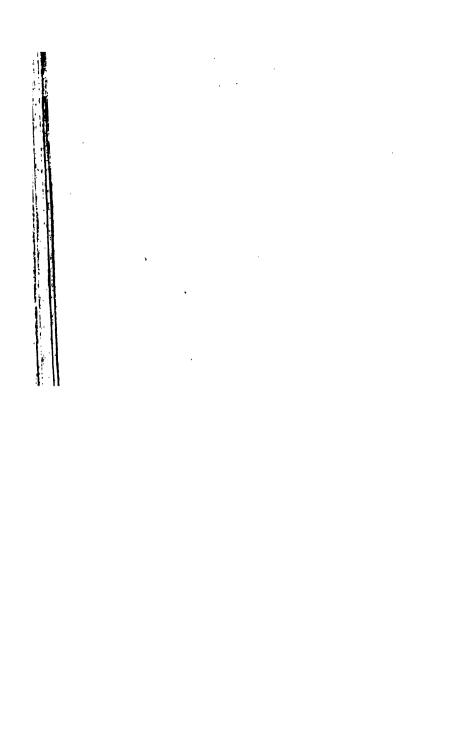

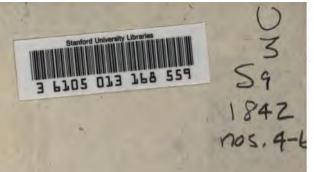

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

